

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



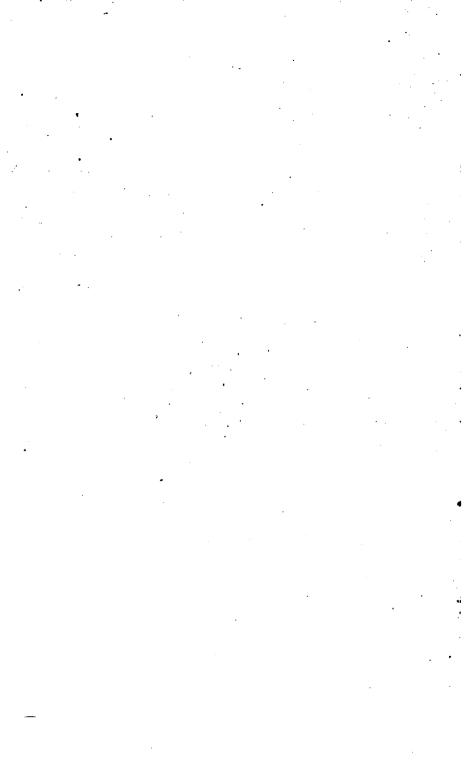

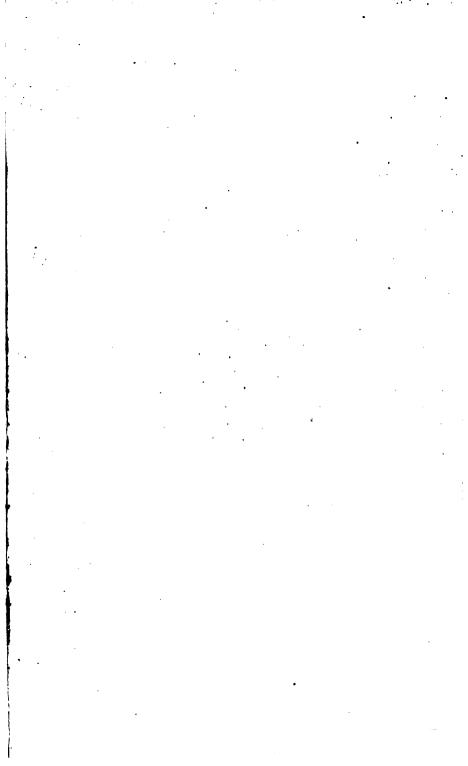

# Schillers Werke.

Dritter Band.

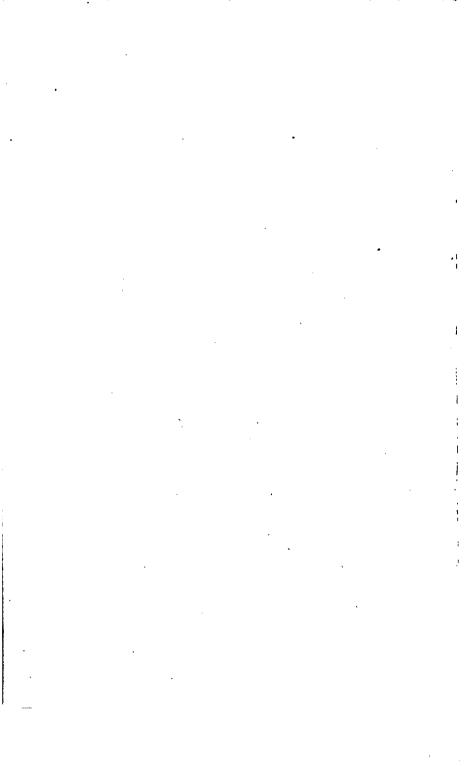

# Schillers

# sämmtliche Werke

in gehn Banben.

Mit Privilegien gegen den Nachdruck.

Dritter Band.



Stuttgart und Cubingen.

3. **G.** Cotta' fcher Berlag. 1844.

Buchdruderei ber J. S. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.



# Inhalt.

| Metrifche Heberfesungen.                    |  |  |  | • | Selte |
|---------------------------------------------|--|--|--|---|-------|
| Iphigenie in Aulis                          |  |  |  |   | 3     |
| Scenen aus ben Phonicierinnen bes Enripibes |  |  |  |   | 85    |
| Don Carlos, Infant von Spanien              |  |  |  |   | 111   |
| Bhābra                                      |  |  |  |   | 357   |

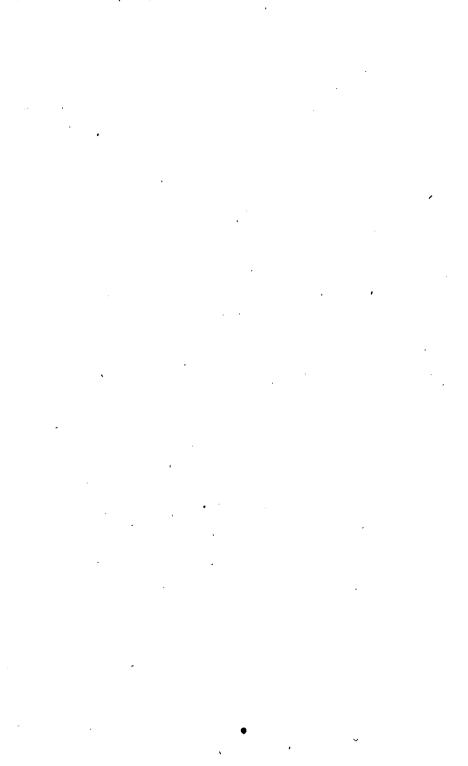

Metrische Uebersetzungen.

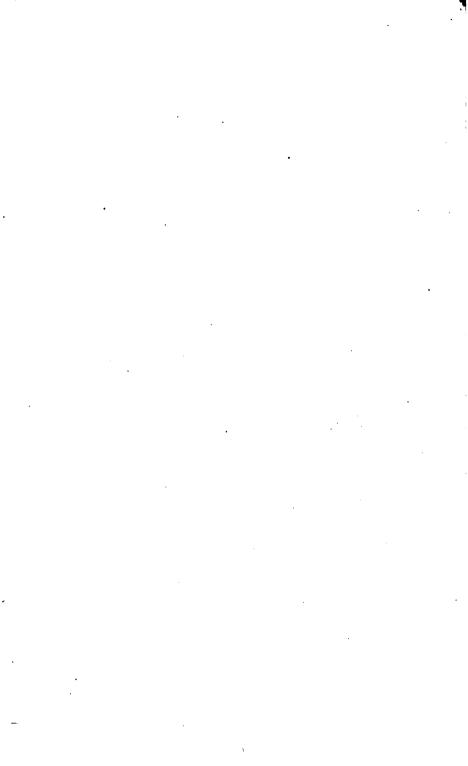

# Iphigenie in Aulis.

Ueberfest

aus dem Euripides.

#### Personen.

Agamemnon. Menelaus.

Adilles.

Rlytamneftra, Agamemnone Gemahlin.

3phigenie, Agamemnons Tochter.

Ein alter Sflave Agamemnons.

Gin Bote.

Chor, frembe Frauen aus Chalcis, einer benachbarten Lanbichaft, die getommen find, die Rriegs = und Flottenruftung ber Griechen in Aulis gu feben.

Die Scene ift bas griechische Lager in Aulis vor bem Belte Agamemnons.

Scenarium. 1) Agamemnon. Greis. — 2) Chor. — 3) Menelaus. Greis. Chor. — 4) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 7) Chor. — 8) Rhytämneftra. Iphigenie. Oreft. Begleiter. Chor. — 9) Agamemnon. Klytämneftra. Iphigenie. Chor. — 10) Agamemnon. Klytämneftra. Chor. — 11) Chor. — 12) Achilles. Chor. — 13) Klytämneftra. Achilles. Chor. — 14) Klytämneftra. Achilles. Greis. Chor. — 15) Klytämneftra. Achilles. Chor. — 16) Chor. — 17) Klytämneftra. Chor. — 18) Agamemnon. Chor. Klytämneftra. — 19) Agamemnon. Iphigenie. Klytämneftra. Chor. — 20) Klytämneftra. Iphigenie. Chor. — 21) Klytämneftra. Iphigenie. Oreft. Achilles. Chor. 22) Klytämneftra. Iphigenie. Oreft. Thor

## Erster Att.

## Erfter Anftritt.

Mgamemnon. Der alte Gflave.

Agamemnon (ruft in bas Beit).

Bervor aus biefem Belte, Greis!

Sklave (indem er heraudfommt).

hier bin ich.

Bas finnft bu Neues, König Agamemnon?
Agamemnon.

Du wirft es boren, fomm.

Sklave.

3ch bin bereit.

Mein Alter flieht ber Schlummer, und noch frisch Sind meine Augen.

Agamemnon.

Das Gestirn bort oben -

Wie heißt's?

Sklave.

Du meinft ben Sirius, ber nachft Dem Siebenfterne ber Pleiaben rollt? Noch schwebt er mitten in bem himmel.

> Agamemnon. No.

Auch

Läßt noch tein Bogel fich vernehmen, fein Geräusch bes Meeres und ber Winde. Stumm liegt Alles Um ben Euripus ber. Sklape.

Und boch verläffest Du bein Gezelt, ba überall noch Ruhe In Aulis herrscht, und auch die Wachen sich Richt rühren? König Agamemnon, komm! Laß uns hineingehn!

Agamemnon.

Ich beneibe bich, Und jeden Sterblichen beneid' ich, ber Ein unbekanntes, unberühmtes Leben Frei von Gefahren lebt. Weit weniger Beneid' ich ben, ben hohe Würden krönen.

Sklave.

Doch find es biefe, bie bas Leben zieren.

Agamemnon.

Bweibeut'ge Bier! Berratherische Hoheit! Dem Bunsche suß, boch schmerzhaft bem Bestiger! Jest ist im Dienst ber Götter was versehn, Das uns bas Leben wuste macht; jest ift's Der Meinungen verhaßtes Mancherlei, Die Menge, bie es uns verbittert.

Sklave.

Bon bir, o Berr, bem Sochgewaltigen, Bor' id) bas ungern. Sat benn Atreus nur Bu thranenlofen Freuben bich gezeugt? D, Agamemnon! Sterblicher, wie wir, Bift bu mit Luft und Leiben ausgeftattet. Du magft es anders wollen - alfo wollen es Die himmlischen. Schon biese ganze Nacht Geh' ich ber Lampe Licht von bir genährt, Den Brief, ben bu in Ganben haft, ju fchreiben. Du loicheft bas Gefchriebne wieber aus, Jest flegelft bu ben Brief, und gleich barauf Eröffnest bu ibn wieber, wirfft bie Lampe Bu Boben, und aus beinen Augen bricht Ein Thranenstrom. Wie wenig fehlt, bag bich Nicht Bergensangft ber Sinne gar beraubt! Bas brudt bich, Gerr? D, fage mir's! Bas ift

So Außerorbentliches bir begegnet? Romm, fage mir's. Du fagft es einem guten, Getreuen Mann, ben Thnbar beiner Gattin 3m heirathsgut mit übermacht, ben er Der Braut zum sichern Wächter mitgegeben.

Agamemnon,

Drei Jungfraun hat bie Tochter Theftius Phobe bieß Dem Innbarus geboren. Die altefte, Die zweite Rlytamneftra, Mein Weib, bie jungfte Belena. Es marben Um Belena's Befit mit reichen Schaten Die Rurften Griechenlanbs, und blut'ger 3mift War von bem Beere ber verschmähten Freier Dem Glücklichen gebroht. Lang zauberte, Dies fürchtenb, bang und ungewiß, ber Ronig, Den Chaemahl ber Tochter zu entscheiben. Dies Mittel finnt er endlich aus: es muffen Die Freier fich mit hoben Schwuren binben, Trantopfer gießen auf ben flammenben Altar und freundlich fich bie Rechte bieten. Gin fürchterlich Belubb' entreift er ihnen, Das Recht bes Glüdlichen - feb auch, mer wolle, Der Glückliche - eintrachtig zu beschügen, Rrieg und Berheerung in bie befte Stadt Des Griechen ober bes Barbaren, ber Bon Saus und Bette bie Gemablin ihm Bewaltsam rauben murbe, ju verbreiten. Als nun gegeben mar ber Schwur, burch ihn Der Freier Sinn mit ichlauer Runft gebunben, Berftattet Thnbarus ber Jungfrau, felbft Den Gatten fich zu mahlen, bem ber Liebe Belinder Sauch bas Berg entgegen neigte. Sie mablt - o hatte nie und nimmermehr So bie Verberbliche gewählt! — fie mählt Den blonden Menelaus zum Gemahle. Richt lang, fo lagt in Lacebamons Mauern, In reichem Rleiberftaate blühenb, bligenb Bon Golb, im gangen Prunte ber Barbaren,

Der junge Phrhgier fich feben, ber, Die bas Gerücht verbreitet, zwischen brei Göttinnen einft ber Schone Breis entichieben . Gibt Liebe und empfängt und flüchtet nach Des Iba fernen Triften bie Geraubte. Es ruft ber Born bes Schwerbeleibigten Der Fürften alte Schwure jest heraus. Bum Streite fturgt gang Griechenland. In Aulis Berfammelt fich mit Schiffen, Roffen, Wagen Und Schilben ichnell ein fürchterlicher Dars. Mich, bes Ergurnten Bruber, mablen fie Bu ihrem Oberhaupt. Unfel'ges Scepter, Barft bu in anbre Banbe boch gefallen! Run liegt bas gange aufgebotne Beer. Beil ihm bie Binbe wiberftreben, mußig In Aulis Engen. Unter fürchterlichen Beangstigungen bringt ber Seber Ralchas Den Götterfpruch bervor, bag, wenn bie Binbe Sich brehn, und Troja's Thurme fallen follen, Auf Artemis Altar, ber Schugerin Bon Aulis, meine Iphigenia, mein Rind, Mls Opfer bluten muffe; blutete Sie nicht, bann meber Fahrt, noch Sieg. Sogleich Erhalt Talthybius von mir Befehl, Mit lautem Berolberuf bas gange Beer Der Griechen abzuhanken. Nimmermehr Will ich zur Schlachtbank meine Tochter führen. Durch feiner Grunbe Rraft, und Erb' und Simmel Bewegenb, reißt ber Bruber enblich boch Mich bin, bas Gräfliche gefchebn zu laffen. Run fchreib' ich an bie Ronigin, gebiet' 3hr, ungefäumt, zur Gochzeit mit Achill, Die Tochter mir nach Aulis herzusenben. Soch ruhm' ich ihr bes Brautigams Berbienft; Sie rafcher angutreiben, fet' ich noch Bingu, es weigre fich Achill, mit uns Nach Ilion zu ziehn, bevor er fie MIS Gattin in fein Phthia beimgefenbet.

In dieser fälschlich vorgegebnen Gochzeit Hab' ich des Kindes Opferung der Mutter Berhüllet. Außer Menelaus, Kalchas Und mir weiß nur Ulpf um das Geheimniß. Doch, was ich damals schlimm gemacht, mach' ich In diesem Briefe wieder gut, den du Im Dunkel dieser Nacht mich öffnen und Berstegeln haft gesehen — Nimm, und gleich Damit nach Argos! — Halt — der Königin Und meinem Hause, weiß ich, warst du stets Mit Treu' und Redlichkeit ergeben. Was Berborgen ist in dieses Briefes Valten, Will ich mit Worten dir zu wissen thun.

(Er fleet.)

"Geborene ber Leba, meinem ersten "Send' ich bies zweite Schreiben nach" -

(Er balt inne.)

Sklave.

Lies meiter!

Berbirg mir ja nichts, herr, bag meine Borte : Dit bem Gefchriebenen gleich lauten.

Agamemnon (fahrt fort ju lefen).

"Senbe

"Die Tochter nicht zum wogenfichern Aulis, "Cuboas Bufen. Die Bermählung bleibt "Gelegeneren Tagen aufgehoben."

Sklape.

Und glaubst bu, bag ber heftige Achil, Dem bu die Gattin wieder nimmst, nicht gegen Die Königin und dich in wilder Wuth Ergrimmen werde? — Herr, von daher broht Gefahr — sag' an, was hast bu hier beschloffen?

Agamemnon.

Unwiffend leiht Achill mir feinen Ramen; Berborgen, wie ber Götterspruch, ift ihm Die vorgegebne Gochzeit. Ihm also Raubt biefes Opfer feine Braut.

Sklave.

D König!

Ein graufenvolles Unternehmen ift's, In das du dich verstricket haft. Du lockest Die Tochter, als des Göttinsohnes Braut, Ins Lager her, und beine Absicht war, Den Danaern ein Opfer zuguführen.

Agamemnon.

Ach, meine Sinne hatten mich verlaffen! — Götter! Berfunten bin ich in bes Jammers Tiefen. Doch eile, lauf! Rur jest vergiß ben Greis.

herr, fliegen will ich.

Agamemnon. Lag nicht Mübigfeit, Nicht Schlaf an eines Baches Ufer, nicht Im Schatten ber Gehölze bich verweilen!

Dent beffer von mir, Ronig!

Agamemnon.

Sklane.

Bib befonbers

Wohl Acht, wo fich die Strafen scheiben, ob Richt etwa schon voraus ift zu den Schiffen Der Wagen, der fle bringen soll. Es ist Gar etwas Schnelles, wie die Räder laufen. Sklave.

DRIADE

Sen meiner Wachsamkeit gewiß.

Agamemnon.

3th halte

Dich nun nicht länger. Gil' aus biefen Gränzen — Und — hörft bu — trifft fich's, bag bir unterwegs Der Wagen aufftößt, o, so brebe bu, Du felbft, bie Roffe ructwarts nach Mycene.

(Es ift indeffen Tag geworben.)

Sklape.

Wie aber — fprich — wie find' ich Glauben bei Der Jungfrau und ber Rönigin?

Agamemnon.

Nimm nur

Das Siegel wohl in Acht auf Diesem Briefe.

Sinweg! Schon farbt bie lichte Morgenröthe Den himmel weiß, und flammenwerfend steigen Der Sonne Raber schon herauf — Geh, nimm Die Last von meiner Seele!

(Stlave geht ab.)

Ach, baß feiner

Der Sterblichen fich felig nenne, keiner Sich glücklich bis ans Ende! — Leidenfrei Bard keiner noch geboren!

(Er gebt ab.)

## Bwischenhandlung.

Chor (tritt auf). Aus Chalcis, meiner Heimat, bin ich gezogen, Die mit meerantreibenden Wogen Die ruhmreiche Arethusa benetzt. Ueber den Euripus hab' ich gesetzt, Der Griechen herrliche Schaaren zu sehen, Und die Schiffe am lebendigen Strand, Die so rasch und gelehrig sich brehen Unter dieser Halbgötter Hand.

In ber Trojer fernes Land Folgen ste, wie ich baheim erfahren, Agamemnons fürstlichem Haupt Und dem Bruder mit den blonden Haaren, Heimzuführen, die der Phrygier geraubt, Helena vom Ufer der Barbaren. Bon des Eurotas schilfreichem Strand Führte ste Baris in Priamus Land, Paris, dem am thauenden Bach Mingend mit der göttlichen Athene Und mit Geren um den Preis der Schöne, Chpria das schöne Weib versprach.

Antiftrophe.

Ich bin burch die heiligen Saine gegangen, Wo fie Dianen mit Opfern erfreun!
Iunge Glut auf ben schamhaften Wangen, Mischt' ich mich in die kriegrischen Reihn, An bes Lagers eisernen Schätzen,
An der Schilbe furchtbarer Wehr Meinen bewundernden Blick zu ergötzen,
An der Rosse ftreitbarem Geer.

Erft fah ich die tapfern Beltgenoffen, Der Ajaxe Helbenpaar, vereint Mit Protestlas, dem Freund, Auf den Sigen friedlich hingegoffen; Des Oileus Sohn, und dich — die Krone Salamis — furchtbarer Telamone! An des Würfels wechselndem Glück Labte sich der Helden Blick.

Gleich nach biesen sah ich Diomeden, Ares tapfern Sprößling, Merion, Und Poseidons Enkel, Balameden, Und Laertes listenreichen Sohn, Seiner Felsen=Ithaka entstiegen, Nireus dann, den Schönsten aus dem Zug, An des Diskus mannigsachem Flug Lustig sich vergnügen.

Epode.

Auch ber Thetis Sohn hab' ich gesehen, Den ber weise Chiron auferzog, Raschen Lauses, wie ber Winde Wehen, Mit Erstaunen hab' ich's angesehen, Wie er flüchtig längs dem Ufer flog, Schwergeharnischt mit geschwinden Sohlen Eines Wagens Flug zu überholen, Den die Schnelle von vier Rossen zog. Uebergoldet waren ihre Zügel, Bunte Schenkel, gelbes Mähnenhaar Schmüdten bas Gespann auf jedem Flügel; Weißgestedet war bas Deichselpaar. Mit dem Stachel und mit lautem Rusen Trieb die Renner Pheräs König an, Aber immer dicht an ihren Husen Ging bes wassenschweren Läusers Bahn.

#### 3meite Strophe.

Setzt fah ich — ein Schauspiel zum Entzuden! — Ihrer Wimpel zahlenloses Wehn;
Nein, kein Mund vermag es auszudrücken,
Was mein weiblich Auge hier gesehn.
Bunfzig Schiffe tapfrer Mhrmidonen —
Zeus glorreicher Enkel führt fie an —
Zieren rechts ber Flotte schönen Plan.
Auf erhabenem Verdecke thronen,
Zeichen des unsterblichen Peliden,
Goldne Nereiden.

#### 3meite Antistrophe.

Funfzig Schiffe zählt' ich, bie, regieret Bon Kapaneus und Mecistens Sohn, Der Argiver Mars herangeführet. Sechzig führt zum Streit nach Ilion Theseus Sohn von der Athener Kuste, Ballas mit gestügeltem Gespann Ist ihr Zeichen, auf der Wasserwüste Eine Gelferin dem Steuermann!

#### Dritte Strophe.

Der Boten funfzig Schiffe kamen, Renntlich an bes Stifters Schlangenbilb. König Leitus, aus ber Erbe Samen, Bringt fle aus bem phocischen Gefilb. Funfzig Schiffe führte ber Dilibe, Ajax, aus ber Lokrier Gebiete.

Dritte Antiftrophe.

Bon Mhcene kam mit hundert Masten Agamemnon, Atreus Sohn, Seinen Scepter theilend mit Abrasten, Dem Gewaltigen von Sichon. Treu und dienstlich seines Freundes Harme, Folgt' auch er der Griechen Geldenzug, Heimzuholen, die in Räubers Arme Des gestohnen Hymens Freuden trug. Nestors Flotte hab' ich jest begrüßet; Alpheus schönen Stromgott sieht man hier, Der die heimat nachbarlich umsließet, Oben Mensch und unten Stier.

Dritte Cpode.

Mit gwölf Schiffen ichließt an bie Achaer Guneus, Fürft ber Enier, fich an. Elis Berricher folgen, bie Epeer, Des Eurntus Scepter unterthan. Bon ben Echinaben, wo zu magen Reine Landung, führt ber Taphen Dacht, Die bas Meer mit weißen Rubern fchlagen, Meges, Sohn bes Phyleus, in bie Schlacht. Beibe Flügel binbend, schließt ber Telamone, Den die stolze Salamis gebar, Mit zwölf Schiffen - biefes Buges Krone. Co erfragt' ich's, und fo nahm ich's mahr. Diefes Bolf, im Ruberichlag erfahren. Mit Verwundrung hab' ich's nun erblickt. Weh bem fühnen Sahrzeug ber Barbaren, Das bie Barge ibm entgegenschickt! In bie Bucht ber väterlichen garen Soffe feines freudig einzufahren!

Auch bas Schlachtgerathe und ber Schiffe Menge (Bieles wußt' ich schon) hab' ich gesehn, Die Erinnerung an biese Dinge, Nimmer, nimmer wird sie mir vergehn.

## Zweiter Aft.

#### Erfter Anftritt.

Menelans Der alte Gelave tommen in heftigem Bortwechfel.

Sklave.

Das ift Gewalt! Gewalt ift bas, bu wageft, Bas bu nicht wagen follft, Atribe!

Menelaus.

Geh!

Das heißt zu treu an feinem Gerrn gehandelt. Sklave.

Ein Borwurf, der mir Chre bringt.

Menelaus.

Du sollst

Mir heulen, Alter, thuft bu beine Pflicht Richt beffer.

Sklave.

Du haft feine Briefe gu Erbrechen, bie ich trage.

Menelaus.

Du haft feine

Bu tragen, bie gang Griechenland verberben.

Sklave.

Das mache bu mit Anbern aus. Mir gib Den Brief gurude.

Menelaus.

Mimmermehr.

Sklave.

3ch laffe

Nicht eber ab -

Menelaus.

Nicht weiter, wenn bein Kopf Richt unter meinem Scepter bluten foll.

Sklape.

Mag's! Es ift ehrenvoll, für seinen herrn Bu fterben.

Menelaus.

her ben Brief! Dem Sklaven ziemen So viele Worte nicht.

(Er entreift ibm ben Bricf.)

Sklave (rufenb).

D mein Gebieter!

Gewalt, Gewalt geschieht uns, Agamemnon! Gewaltsam reißt er beinen Brief mir aus Den hanben. Menelaus will bie Stimme Der Billigkeit nicht hören, und entreißt Mir beinen Brief!

## Bmeiter Anftritt.

Mgamemnon ju ben Borigen.

Agamemnon.

Wer larmt fo vor ben Thoren?

Was für ein unanständig Schrei'n?

Sklave.

Did, Berr,

Richt biefen mußt bu boren. \*

Agamemnon (ju Menelaus).

Run, mas fchiltft

<sup>.</sup> Es muß angenommen werben , baß ber Stlave fich bier jurudieht ober auch gang entfernt.

Du biefen Mann und gerrft ihn fo gewaltsam Serum?

:

Menelaus.

Erft fleb mir ins Geficht; antworten Werd' ich nachher.

Agamemnon.

3ch - ein Sohn Atreus - foll

Etwa bie Augen vor bir nieberfchlagen?

Menelaus.

Siehft bu bies Blatt, bas ein verbammliches Bebeimniß birat?

Agamemnon.

Gib es gurud, bann fprich!

Menelaus.

Nicht eber, bis bas ganze heer erfahren, Wovon es banbelt.

Agamemnon.

Bas? bu unterfingft bich,

Das Siegel zu erbrechen? zu erfahren, Bas nicht bestimmt mar, bir befannt zu werben? Menelaus.

Und, bich noch schmerglicher zu franken, fieb, Da bedt' ich Rante auf, bie bu im Stillen Berübteft.

Agamemnon.

Eine Frechheit ohne Gleichen! Bo - o ihr Gotter! - wo fam biefer Brief In beine Banbe?

Menelaus.

Wo ich beine Tochter

Bon Argos endlich fommen feben wollte.

Agamemnon.

Wer hat zu meinem Guter bich beftellt? . Ift bas nicht frech?

Menelaus.

3ch übernahm es, weil's Dir fo gefiel, benn beiner Anechte bin

3ch feiner! 1

Agamemnon.

Unerhörte Dreiftigfeit! Bin ich nicht herr mehr meines hauses?

Sore,

Sohn Atreus! Festen Sinnes bift bu nicht! Heut willst bu bieses, gestern war es jenes, Und etwas Andres ist es morgen.

Agamemnon.

Scharfflug,

Das bift bu! Unter vielen schlimmen Dingen ift Das schlimmfte eine scharfe Zunge.

Menelaus.

Ein folimmres ift ein mantelmuth'ger Ginn; Denn ber ift ungerecht und undurchschaulich Den Beweis will ich gleich führen. Den Freunden. Lag nicht, weil jest ber Born bich übermeiftert, Die Babrheit bir zuwiber febn. Groff Lob Erwarte nicht. Ift jene Beit bir noch Erinnerlich, ba bu ber Griechen Führer In ben Trojanerfrieg zu heißen brannteft? Sehr ernftlich munichteft bu, mas bu in ichlauer Gleichgültigfeit zu bergen bich bemühteft. Wie bemuthevoll, wie kleinlaut warft bu ba! Wie murben alle Banbe ba gebrucket! Da batte, mer es nur verlangte, mer's Much nicht verlangte, freien Bugang, freies Und offnes Dhr bei Atreus Sohn! Da ftanben Beöffnet allen Griechen beine Thore. So faufteft bu mit schmeichlerischem Wefen Den hohen Rang, zu bem man bich erhoben. Bas mar bein Dant? Des Bunfches faum gewährt, Sieht man bich ploglich bein Betragen anbern. Der Freunde wird nicht mehr gebacht; ichwer halt's, Rur por bein Angeficht ju fommen; felten Erblict man bich vor beines Saufes Thoren. Die alte Denfart taufcht tein Chrenmann Auf einem höbern Boften. Debr als je,

Bebt ibn bas Glud, benft feiner alten Freunde Der Chrenmann, benn nun erft fann er ibnen Bergangne Dienfte fraftiglich vergelten. Sieh, bamit fingft bu's an! Das war's, mas mich Buerft von bir verbroß! Du fommft nach Aulis, Das Beer ber Danger mit bir. Der Born Der himmlischen verweigert uns bie Winbe. Gleich bift bu weg. Der Streich schlägt bich zu Boben. Es bringt in bich ber Griechen Ungebulb, Der Schiffe muß'ge Laft gurudgefanbt, In Aulis langer unnut nicht zu raften. Bie fläglich ftand es ba um beine Felbherrnichaft! Bas für ein Leiben, feine taufenb Schiffe Mehr zu befehligen, auf Troja's Felbern Dicht mehr ber Briechen Schaaren auszubreiten! Da fam man zu bem Bruber. "Was zu thun? Bo Mittel finden, bag bie fuße Berrichaft Und die erworbne Berrlichkeit mir bleibe?" Es fündigt eine gunft'ge Fahrt ben Schiffen Der Seher Ralchas aus bem Opfer an, Wenn bu bein Rinb Dianen fclachteteft. Wie fiel bir ploglich ba bie Laft vom Bergen! 2 Gleich, gleich bift bu's zufrieben, fie zu geben. Aus freiem Antrieb, ohne 3mang (bag man Dich zwang, fannft bu nicht fagen) fenbeft bu Der Ronigin Befehl, bir ungefaumt Bum hochzeitlichen Band mit Beleus Sohn (So gabft bu vor) bie Tochter herzusenben. Run haft bu ploplich eines Anbern bich Befonnen, fenbeft beimlich wiberfprechenben Befehl nach Urgos; nun und nimmermehr Billft bu zum Mörber werben an bem Rinbe. Doch ift bie Luft, bie jego bich umgibt, Die nämliche, bie beinen erften Schwur Bernommen. Doch fo treiben es bie Menfchen! Bu boben Burben fleht man Taufenbe Mus freier Bahl fich brangen, in vermeffnen Entwürfen ichwindelnb fich berfteigen; boch

Bald legt den Wahn des Haufens Flatterstinn, Und ihres Unvermögens stiller Wink Bringt schimpflich sie zum Widerruf. Nur um Die Griechen thut mir's leid! voll Hossnung schon, Bor Troja hohen Helbenruhm zu ernten, Jest deinetwegen, beiner Tochter wegen, Das Hohngelächter niedriger Barbaren! Nein! eines Geeres Führung, eines Staates Berwaltung sollte Reichthum nie vergeben — Kopf macht den herrn. Es seh der Erste, Beste, Der Einsichtsvolle! Er soll König sehn.

Chor

Bu was für ichredlichen Geganten tommt's, Benn Streit und Bwift entbrennet zwischen Brubern! Agamemnon.

Die Reih' ift nun an mir, bich anzuklagen. Mit fürgern Worten will ich's thun - ich will's Mit fanftern Worten thun, als bu bem Bruber Bu boren gabit. Bergeffen barf fich nur Der ichlechte Menfch, ber fein Errothen fennt. Sag' an, mas für ein Damon fpricht aus beinem Entflammten Aug? Was tobest bu? Wer that Dir wehe? Wornach fteht bein Ginn? Die Freuden Des Chebettes municheft bu gurude? Bin ich's, ber bir fie geben fann? Ift's recht, Wenn bu bie Beimgeführte ichlecht bemahrteft, Dag ich Unschuldiger es bugen foll? Mein Chrgeiz bringt bich auf? - Wie aber nennft Du bas, Bernunft und Billigfeit verhöhnen, Um eine schöne Frau im Arm zu haben? D mabrlich! eines fcblechten Mannes Freuben Sind Freuden, die ihm ahnlich fehn! Weil ich Ein rafches Wort nach beffrer Ueberlegung Burude nahm, bin ich barum gleich rafenb? 3ft's Einer, wer ift's mehr, als bu, ber, wieber Bu haben bie Abscheuliche, bie ihm Ein gnab'ger Gott genommen, feine Dube Bu groß und feinen Breis zu theuer achtet?

Um beinetwillen, meinft bu, haben Abnbarn Durch tollen Schwur Die Fürften fich verpflichtet? Der Soffnung fuge Bottin rif, wie bich, Die Liebestrunkenen babin. Go führe Sie benn gum Rrieg nach Troja, biefe Belfer! Es fommt ein Tag, schon feb' ich ihn, wo euch Des nichtigen, gewaltfam ausgepregten Gelubbes fdwer gereuen wirb. 3ch werbe Richt Mörber febn an meinen eignen Rinbern. Tritt immerbin, wie beine Leibenschaft es beifcht, Berechtigfeit und Billigfeit mit Sugen, Der Racher einer Glenben gu fenn. Doch mit verruchten Dlörberhanben gegen Mein theures Rind, mein eigen Blut zu rafen -Abscheulich! Rein! Das wurde Racht und Tag In beifen Thranenfluten mich vergebren. Bier meine Meinung, furz und flar und faglich: Benn bu Bernunft nicht horen willft, fo merb' 3ch meine Rechte wiffen zu bewahren.

Chor.

Sanz von dem Jetigen verschieden klang, Bas Agamemnon ehebem verheißen. Doch welcher Billige verargt es ihm, Nocht' er bes eignen Blutes gerne schonen?

Menelaus.

So bin ich benn — ich ungludfel'ger Mann! — Um alle meine Freunde!

Agamemnon. Fordre nicht

Der Freunde Untergang - fo werben fie Bereit febn, bir zu bienen.

Menelaus.

Und woran

Ertenn' ich, bag ein Bater uns gezeuget?

Agamemnon.

In Allem, was bu Weises mit mir theilest, In beinen Rafereien nicht. Menelaus.

Es macht

Der Freund bes Freundes Rummer gu bem feinen.

Agamemnon.

Dring' in mich, wenn bu Liebes mir erweifest, Richt, wenn bu Jammer auf mich häufft.

Menelaus.

Du fonnteft

Doch ber Achiver wegen etwas leiben! Agamemnon.

In ben Achivern rafet, wie in bir, Ein schwarzer Gott.

Menelaus.

Auf deinen König ftolz, Berrathft bu, Untheilnehmender, ben Bruber. Bohlan! fo muß ich andre Mittel fuchen, Und andre Freunde für mich wirken laffen.

#### Dritter Auftritt.

Ein Bote ju ben Borigen.

Bote.

3ch bringe sie — o König aller Griechen!
3ch bringe, Hochbeglückter, bir bie Tochter,
Die Tochter Iphigenia. Es folgt
Die Mutter mit bem kleinen Sohn; gleich wirst bu
Den langentbehrten lieben Anblick haben.
3est haben sie, vom weiten Weg erschöpft,
Am klaren Bach ausruhend, sich gelagert;
Auf naher Wiese grast bas losgebundene
Gespann. 3ch bin vorausgeschritten, bas
Du zum Empfange dich bereiten möchtest;
Denn schon im ganzen Lager ist's bekannt,
Sie seh's! — Kann beine Tochter still erscheinen?
3u ganzen Schaaren brangt man sich herbei,
Dein Kind zu sehn — Es sind der Menschen Augen

Mit Chrfurcht auf die Glücklichen gerichtet. Was für ein Homen, fragt man dort und hier, Was für ein andres Fest wird hier bereitet? Rief König Ugamemnon, nach der lang Abwesenden Umarmungen verlangend, Die Tochter in das Lager? Ganz gewiß, Versetzt ein Anderer, geschieht's, der Göttin Von Aulis die Verlobte vorzustellen. Wer mag der Bräutigam wohl sehn? — Doch eilt, Zum Opser die Gefäße zu bereiten!

(Bu Menelaus.)
Du ordne

Des Festes Freuden an! Es halle von Der Saiten Klang und von der Füße Schlag Der ganze Balast wieder. Siehe ba, für Iphigenien ein Tag der Freude! Agamemnon (jum Boren).

Lag es genug fenn! Geh! Das Uebrige Sen in bes Gludes gute Sand gegeben.

(Bote geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Maamemnon. Menelaus. Chor.

Agamemnon.

Unglücklichster, was nun? — Wen — wen bejammr' ich Zuerst? Ach, bei mir selbst nuß ich beginnen!
In welche Schlingen hat das Schicksal mich Berstrickt — ein Damon, listiger als ich,
Bernichtet alle meine Künste. Auch Richt einmal weinen barf ich. Sel'ges Loos
Der Niedrigkeit, die sich des füßen Rechtes
Der Thränen freuet und der lauten Klage!
Ach, das wird unser Einem nie! Uns hat

Das Bolf zu seinen Sklaven groß gemacht. Es ift unköniglich, zu weinen — ach, Und hier nicht weinen, ift unväterlich!

Wie vor die Mutter treten? Was ihr fagen? Wie ihr ins Auge sehen? — Mußte sie, Mein Elend zu vollenden, ungeladen Die Tochter hergeleiten? — Doch wer nimmt's Der Mutter, das geliebte Kind der füßen Bermählung zuzuführen? — Nur zu sehr, Treuloser! hat sie dir gedient, da sie, Was sie auf Erden Theures hat, dir liefert!

Und sie, die unglückel'ge Jungfrau — Jungfrau? Ach nein, nein! bald wird hades sie umfangen. Erbarmungswürdige! Da liegt sie mir Ju Küßen — "Bater! morden willst du mich? It das die Hochzeit, die du mir bereitet? So gebe Zeus, daß du und Alles, was Du Theures hast, nie eine besser siere!" Orest, der Knabe, steht dabei und jammert Unschuldig mit, unwissend, was er weinet, Ach, von dem Bater nur zu gut verstanden! O Paris! Paris! Paris! welchen Jammer Hat deine Hochzeit auf mein Haupt geladen!

Er jammert mich, ber ungludevolle Fürft. So fehr ich Frembling bin, fein Leiben geht mir nabe. Menelaus.

Mein Bruber! Lag mich beine Sanb ergreifen! Agamemnon.

Da hast du fie. Du bist ber Gochbeglückte, Ich ber Geschlagene.

Menelaus.

Bei Belops, beinem Und meinem Ahnherrn, Bruber, und bei beinem Und meinem Bater Atreus sep's geschworen! Ich rebe wahr und ohne Winkelzug Wit bir, gerab' und offen, wie ich's meine. Wie bir bie Augen fo von Thranen floffen, Da, Bruber - fleb, ich will bir's nur geftehn -Da warb mein innres Mark bewegt, ba konnt' ich Mich felbft ber Thranen langer nicht erwehren. 3ch nehme, was ich vorbin fprach, jurud. 3ch will nicht graufam an bir hanbeln. 3ch bente nunmehr gang wie bu. Ermorbe Die Tochter nicht, ich felber rath' es bir. Mein Glud geh beinem Glud nicht vor. Bar's billig, Dag mir's nach Bunfche ginge, wenn bu leibeft? Dag beine Rinber fturben, wenn bie meinen Des Lichts fich freun? Um mas ift mir's benn auch Bu thun? Lag fehn! Um eine Chgenoffin? Und find' ich bie nicht aller Orten, wie's Mein Berg gelüftet? Ginen Bruber foll ich Berlieren, um Belenen beimzuholen? Das biege Gutes ja für Bofes taufchen! Ein Thor, ein heißer Junglingefopf mar ich Borbin; jest, ba ich's reifer überbente, Jest fühl' ich, mas bas heißt - fein Rind ermurgen! Die Tochter meines Brubers am Altar Um meiner Beirath willen hingeschlachtet -Rein, bas erbarmt mich, wenn ich nur bran bente! Bas hat bein Rind mit biefer Belena Bu schaffen? Die Armee ber Griechen mag Nach Saufe gehn. Drum, lieber Bruber, bore Doch auf, in Thranen bich zu baben und Auch mir bie Thranen in bas Aug zu treiben. Will ein Orakel an bein Rind — bas hat Mit mir nichts mehr zu schaffen. Deinen Untheil Erlaff ich bir. Es fiegt bie Bruberliebe. Entfag' ich einem graufamen Begehren, Bas hab' ich mehr als meine Pflicht gethan? Ein guter Mann wird ftete bas Beffre mablen.

Chor.

Das nenn' ich brav gedacht und schön — und wie Man benten soll in Tantalus Geschlechte! Du zeigst bich beiner Ahnherrn werth, Atribe. Agamemnon.

Jest rebest bu, wie einem Bruber ziemt. Du überrascheft mich. Ich muß bich loben.

Menelaus.

Lieb' und Gewinnsucht mögen oft genug Die Eintracht ftoren zwischen Brübern. Mich Sat's jederzeit emport, wenn Bluteverwandte Das Leben wechselseitig fich verbittern.

Agamemnon.

Wahr!

Doch, ach! dies wendet die entsetliche Nothwendigkeit nicht ab. Ich muß, ich muß Die Hände tauchen in ihr Blut.

Menelaus.

Du mußt?

Wer fann bich nöthigen, bein eigen Rind Bu morben?

Agamemnon.

Die versammelte Urmee Der Griechen fann es.

Menelaus.

Nimmermehr, wenn du

Rach Argos fle zurude fenbeft.

Agamemnon. Lak

Auch febn, bag mir's von biefer Seite gludte, Das heer zu hintergehn — von einer andern —

Menelaus.

Bon welcher andern? Allzusehr muß man Den großen Saufen auch nicht fürchten.

Agamemnon.

Balb

Wird er von Ralchas bas Orafel hören.

Menelaus.

Lag bein Geheimniß mit bem Briefter fterben! Richts ift ja leichter. Agamemnon.

Eine ehrbegier'ge

Und fclimme Menfchenart find biefe Briefter.

Menelaus.

Nichts find fie, und zu nichts find fie vorhanden.

Agamemnon.

Und — eben fallt mir's ein — was wir am meisten Bu fürchten haben — bavon schweigst bu gang.

Menelaus.

Entbede mir's, fo weiß ich's.

Agamemnon.

Da ift ein

Gewiffer Sohn bes Sisphus — ber weiß Schon um bie Sache.

Menelaus.

Der fann une nicht ichaben!

Agamemnon.

Du fennst fein liftig überrebend Wefen Und feinen Ginfluß auf bas Bolt.

Menelaus.

Und, was

Noch mehr ift, feinen Chrgeiz ohne Grangen.

Agamemnon.

Nun benke bir Ulhsffen, wie er laut Bor allen Griechen bas Orakel offenbart, Das Kalchas uns verkündigt, offenbart, Wie ich der Göttin meine Tochter erst Bersprach und jett mein Wort zurückenehme. Durch mächt'ge Rede reißt der Plauderer Das ganze Lager wüthend fort, erst mich, Dann dich und bann die Jungfrau zu erwürgen. Laß auch nach Argos mich entkommen — mit Vereinten Schaaren fallen sie auf mich, Berstören seindlich die Chklopenstadt Und machen meinem Reiche dort ein Ende. Du weißt mein Elend — Götter, wozu bringt Ihr mich in diesem fürchterlichen Drange!

Den einz'gen Dienst noch, lieber Menelaus, Erweise mir — gehft bu burchs Lager, suche Ja zu verhüten, bag ber Mutter nicht Kund werbe, was hier vorgehn foll, bevor Der Erebus sein Opfer hat — so bin ich Doch mit ber kleinsten Thränensumme elend.

(Bum Chor.)

Ihr aber, fremde Fraun — Berschwiegenheit!
(Agamemnon und Menelaus geben.)

## Bweite Bwischenhandlung.

Chor.

Strophe.

Selig, felig feb mir gepriefen, Dem an Homens schamhafter Brust In gemäßigter Lust Sanft die Tage versließen!

Wilbe, wüthende Triebe Wedt der reizende Gott. Zweierlei Pfeile der Liebe Führt der golblodigte Gott.

Jener bringt felige Freuben, Diefer morbet bas Glud. Reizenbe Göttin, ben zweiten Wehre vom Bergen zurud!

Sparfame Reize verleih mir, Dione, Keufche Umarmungen, heiligen Ruff, Deiner Freuden bescheibnen Genuß! Göttin, mit beinem Wahnfinn verfcone! Gegenstrophe.

Berschieben ift ber Sterblichen Bestreben, Und ihre Sitten mancherlei; Doch eine That wird ewig leben, Genug, daß sie vortrefflich sep. Zucht und Belehrung lenkt ber Jugend Bilbsame Gerzen früh zur Tugend.

Wenn Scham und Weisheit fich vereinen, Sieht man die Grazien erscheinen Und Sittlichkeit, die sein entscheibet, Was ehrbar ift und ebel kleibet — Das gibt ben hohen Ruhm bes Weisen, Der nimmer altert mit ben Greisen.

Groß ist's, ber Tugend nachzustreben. Das Weib bient ihr im stillen Leben Und in ber Liebe fanftem Schooß; Doch in bes Mannes Thaten malen Sich prangend ihre tausend Strahlen Da macht sie Städt' und Länder groß. 3

#### Epode.

D Baris! Baris! wärest du geblieben, Wo du das Licht zuerst gesehn, Wo du die Geerde still getrieben, Auf Ida's tristenreichen Höhn!
Dort ließest du auf grünen Rasen Die silberweißen Kinder grasen, Und buhltest auf dem phryg'schen Kiele Mit dem Olymp im Flötenspiele, Und sangest dein barbarisch Lied.
Dort war's, wo zwischen drei Göttinnen Dein richterlicher Spruch entschied, Ach! der nach Gellas dich geführet Und in den glänzenden Balast, Mit prächt'gem Elsendein gezieret, Den du mit Raub entweihet hast.

Selenens Auge fam bir ba entgegen, Und liebewund zog fie's zurud. Selenen fam bein Blid entgegen, Und liebetrunken zogst du ihn zurud. Da erwachte die Zwietracht, die Zwietracht entbrannte Und führte der Griechen versammeltes Geer, Bewassnet mit dem töbtenden Speer, In Schiffen heran gegen Priamus Lande.

### Dritter Att.

## Erfter Anftritt.

### Chor.

(Man fieht von weitem Alptämnefiren und ihre Tochter noch im Bagen, nebft einem Gefolge von Frauen.)

Wie bas Glud boch ben Machtigen lachet! Auf Iphigenien werft euren Blid, Auf Alptamneftren, Die Roniglichgroße, Indar's Tochter! - Wie berrlich geboren! Wie umleuchtet vom lieblichen Glück! Ba, biefe Reichen - wie gottliche Wefen Stehn fie vor armer Sterblichen Blid! Stebet ftill! Sie fteigen vom Site. Rommt, fle mit Chrfurcht ju grugen! Bur Stuse Reicht ihnen freundlich bie helfende Band! Empfanget fle mit erheiterter Bange, Schredt mit feinem traur'gen Rlange Ihren Tritt in Diefes Lanb. Reine Furcht, fein ungludbringend Beichen Soll ber Kürftin Antlit bleichen, Fremb, wie wir, an Aulis Strand.

## Bweiter Auftritt.

Alptamneftra mit bem fleinen Oreftes. Sphigenie. Gefolge. Chor.

Alptämnestra (noch im Bagen jum Chor). Gin glücklich Zeichen, schöne Hoffnungen Und eines froben Symens Unterpfand,

Dem ich die Tochter bringe, nehm' ich mir Aus eurem Gruß und freundlichen Empfange. So hebet benn die hochzeitlichen Gaben, Die ich der Jungfrau mitgebracht, vom Wagen Und bringt fie forgfam nach des Königs Zelt. Du, meine Tochter, steige aus! Empfanget Sie fanft in euren jugendlichen Armen! Wer reicht auch mir nun seines Armes Hulfe! Daß ich vom Wagensty gemächlich steige?

Ihr Andern tretet vor das Joch ber Pferde, Denn wilb und ichredhaft ift ber Pferbe Blid. Auch biefen Rleinen nehmet mit! Es ift Dreftes, Agamemnons Cobn. — Dein Alter Rann noch nicht von fich geben, mas es meinet. -Wie? fcblafft bu, fuges Rind? Der Rnabe fcblaft, Des Wagens Schaufeln hat ihn eingeschläfert. Bach' auf, mein Sohn, zum Freudentag ber Schwefter! So groß bu ichon und ebel bift geboren, So hoher wird ber neue schone Bund Mit Thetis gottergleichem Sohn bich ehren. Du, meine Tochter, gebe ja nicht meg, Dag biefe fremben Frauen bort, bie bich Un meiner Seite feben, mir's bezeugen, Wie gludlich beine Mutter ift - Sieh ba! Dein Bater! Auf, ibn zu begrugen!

# Dritter Auftritt.

Mgamemnon ju ten Borigen.

Iphigenie.

Wirst

Du gürnen, Mutter, wenn ich, meine Bruft An feine Baterbruft zu brüden, ihm Entgegen eile? Alptämneftra.

D, mir über Alles

Berehrter König und Gemahl! — Sier find Wir angelangt, wie du gebotft.

Iphigenie.

D lag

Mich nach so langer Trennung, Bruft an Bruft Geschloffen, bich umarmen, Bater! laß Mich beines lieben Angesichts genießen! Doch zürnen mußt bu nicht.

Agamemnon.

Benieg' es, Tochter.

Ich weiß, wie gärtlich bu mich liebst — bu liebst Mich gärtlicher, als meine andern Kinder.

Iphigenie.

Dich nach so langer, langer Trennung wieder Bu haben — wie entzuckt mich bas, mein Bater!

Agamemnon.

Auch mich — auch mich entzudt es. Bas bu fagft, Gilt von uns beiben.

Iphigenie.

Sen mir taufenbmal

Gegrüßt! Bas für ein gludlicher Gebanke, : Mein Baier, mich nach Aulis zu berufen!

Agamemnon.

Ein gludlicher Gebanke? — Ach! Das weiß Ich boch nicht —

Iphigenie.

Webe mir! Was für

Ein falter, freubenleerer Blid, wenn bu Dich gerne fiehft!

Agamemnon.

Mein Rinb! für einen Rönig

Und Felbherrn gibt's ber Sorgen fo gar viele.

Iphigenie.

Laß biese Sorgen jest und fen bei mir!

Agamemnon.

Bei bir bin ich und mahrlich nirgenbs anders!
Schillers fammiliche Berte. III.

Iphigenie.

D fo entfalte beine Stirn! Lag mich Dein liebes Auge heiter feben!

Agamemnon.

34

Entfalte meine Stirne. Sieh! so lang Ich bir ins Antlig schaue, bin ich frob.

Sphigenie.

Doch feh' ich Thranen beine Augen maffern.

Agamemnon.

Beil wir auf lange von einander gehn.

3phigenie.

Bas fagft bu? — Liebster Bater, ich verstehe Dich nicht — ich foll es nicht verstehn!

Agamemnon.

So flug

Ift Alles, mas fie fpricht! — Ach! Das erbarmt Rich besto mehr!

3phigenie.

So will ich Thorheit reben,

Wenn bas bich heiter machen fann.

Agamemnon (für fich).

3ch werbe

Mich noch vergeffen — — Ja doch, meine Tochter — Ich lobe dich — ich bin mit dir zufrieden.

Iphigenie.

Bleib lieber bei uns, Bater! Bleib' und schenke Dich beinen Kindern!

Agamemnon.

Daß ich's fonnte! Ach!

Ich fann es nicht — ich kann nicht, wie ich wunsche — Das ift es eben, was mir Rummer macht.

Tphigenie.

Bermunfcht fep'n alle Kriege, alle Uebel, Die Menelaus auf uns lub!

Agamemnon.

Dein Bater

Bird nicht ber Lette febn, ben fle verberben.

Iphigenie.

Wie lang ift's nicht fcon, daß bu, fern von uns, In Aulis Bufen mußig liegft!

Agamemnon.

Und auch

Noch jest fest fich ber Abfahrt meiner Flotte Ein hinberniß entgegen.

Iphigenie.

Wo, fagt man,

Dag biese Phryger wohnen, Bater?

Agamemnon.

**W0** —

Uch! wo der Sohn des Priamus nie hatte Geboren werden follen!

3phigenie.

Wie? So weit

Schiffft bu von bannen und verläffest mich? Agamemnon.

Wie weit es auch febn moge — bu, mein Rind, Wirft immer mit mir geben! 4

3phigenie.

Bare mir's

Unständig, lieber Bater, bir zu folgen, Wie gludlich wurd' ich fenn!

Agamemnon.

Bas für ein Bunfch!

Auch bich erwartet eine Fahrt, wo bu An beinen Bater benten wirft.

Iphigenie.

Reif' ich

Allein, mein Bater, ober von ber Mutter Begleitet?

Agamemnon.

Du allein. Dich wird fein Bater Begleiten, feine Mutter.

Iphigenie.

Also willst

Du in ein frembes Saus mich bringen laffen?

Agamemnon.

Laß gut sehn! Forsche nicht nach Dingen, die Jungfrauen nicht zu wissen ziemt.

Sphigenie.

Romm bu

Bon Troja une recht balb und flegreich wieber! Agamemnon.

Erft muß ich noch ein Opfer hier vollenden. Iphigenie.

Das ift ein heiliges Gefchaft, worüber Du mit ben Brieftern bich berathen mußt.

Agamemnon.

Du wirst's mit ansehn, meine Tochter! Gar Nicht weit vom Becken wirst du stehn.

Iphigenie.

So werben

Wir einen Reigen um ben Altar führen? Agamemnon.

Die Gluckliche in ihrer kummerfreien Unwissenheit! — Geh jett ins Borgemach, Den Jungfraun dich zu zeigen.

(Gie umarmt ibn.)

Eine schwere

Umarmung war das und ein bittrer Ruß! Es ift ein langer Abschied, ben wir nehmen. O Lippen — Busen — blondes haar! wie theuer Kommt dieses Troja mir und diese Gelena Zu stehen! — Doch genug der Worte — Geh! Geh'! Unfreiwillig bricht aus meinen Augen Ein Thränenstrom, da dich mein Arm umschließet. Geb' in das Zelt!

(3phigenie entfernt fich.)

## Vierter Auftritt.

#### Mgamemnon. Riptamneftra. Chor.

Agamemnon.

D Tochter Thnbars, wenn Du allzuweich mich fanbest, sieh bem Schmerz Des Baters nach, ber die geliebte Tochter Jept zu Achillen scheiben sehen soll! Ich weiß es. Ihrem Glud geht sie entgegen. Doch welchen Bater schmerzt es nicht, die er Mit Rüh' und Sorgen auferzog, die Lieben, An einen Fremden hinzugeben!

Alptämnestra. Mich

Soll man so schwach nicht finden. Auch der Mutter
— Kommt's nun zur Trennung — wird es Thränen kosten,
Und ohne dein Erinnern — doch die Ordnung
Und deiner Tochter Jahre heischen sie.
Laß auf den Bräutigam uns kommen. Wer
Er ist, weiß ich bereits. Erzähle mir
Von seinen Ahnherrn jest und seinem Lande.

Agamemnon.

Aegina tennest bu, Asopus Tochter.

Alptamneftra.

Ber freite fie, ein Sterblicher, ein Gott?

Agamemnon.

Beus felbft, bem fie ben Acatus, ben Berricher Denopiens, gebar.

Alptamneftra.

Wer folgte biefem

Auf feinem Ronigsthrone nach?

Agamemnon.

Derfelbe,

Der Nereus Tochter freite, Beleus.

Alptamneftra.

Mit

Der Götter Willen freit' er biefe, ober Gefcah es wiber ihren Rathfchluß?

Agamemnon.

Beus

Berfprach fie, und ber Bater führte fie ihm zu. Alptämneftra.

Bo war die hochzeit? In bes Meeres Wellen? Agamemnon.

Die hochzeit war auf dem erhabnen Site Des Belion, dem Aufenthalte Chirons.

Alptämneftra.

Bo man erzählt, bağ die Centauren wohnen? Agamemnon.

Dort feierten bie Götter Beleus Feft.

Alptämnestra.

Den jungen Sohn — hat ihn ber Bater ober Die Göttliche erzogen?

Agamemnon. Sein Erzieher

Bar Chiron, daß der Bofen Umgang nicht Des Anaben Berg verberbe.

Alptämnestra.

Ihn erzog

Ein weiser Mann. Und weiser noch war ber, Der einer folchen Aufficht ihn vertraute.

Agamemnon.

Das ift ber Mann, ben ich zu beinem Gibam Bestimme.

Alptämneftra.

An bem Mann ift nichts zu tabeln. Und welche Gegend Griechenlands bewohnt er? Agamemnon.

Die Granzen von Phthiotis, Die der Strom Apidanus durchfließt, ift feine Beimat.

Alptämneftra.

So weit wird er die Tochter von uns führen? Agamemnon.

Das überlaff ich ihm. Gie ift bie Seine.

Alptamneftra.

Das Glud begleite fie! - Wann aber foll Der Zag fenn?

Agamemnon.

Benn ber fegensvolle Rreis

Des Monbes wird vollenbet feyn.

Alptämneftra.

Haft bu

Das hochzeitliche Opfer für bie Jungfrau Der Göttin icon gebracht?

Agamemnon.

3ch werd' es bringen.

Das Opfer ift es, mas uns jest beschäftigt.
Alptamnestra.

Ein Sochzeitmahl gibft bu boch auch?

Agamemnon.

Wenn erft

Die himmlischen ihr Opfer haben werben.

Alptämneftra.

Wo aber gibft bu biefes Mahl ben Frauen?

Agamemnon.

hier bei ben Schiffen.

Alptämneftra.

Bohl. Es läßt fich anders

Nicht thun. Ich feh's. Ich muß mich brein ergeben.

Agamemnon.

Jest aber hore, mas von bir babei

Berlangt wird — Doch, daß du mir ja willfahreft!

Alptämne ftra.

Sag' an, bu weißt, wie gern ich bir gehorche.

Agamemnon.

Ich freilich kann mich an bem Orte, wo Der Brautigam ift, finden laffen —

Alptamneftra.

Was?

Ich will nicht hoffen, daß man ohne mich Bollziehen wird, was nur ber Mutter ziemt.

Agamemnon.

Im Angeficht bes ganzen griech'ichen Lagers Geb' ich bem Sohn bes Beleus beine Tochter.

Alptämneftra.

Und wo foll bann bie Mutter fen?
Agamemnon.

Nach Argos

Burudetehren foll bie Mutter - bort Die Aufficht führen über ihre Rinber.

Alptämneftra.

Nach Argos? und die Tochter hier verlaffen? Und wer wird dann die Hochzeitsackel tragen? Agamemnon.

Der Bater wird fie tragen.

Klptamnestra. Nein, bas geht nicht!

Du weißt, bag bir ble Sitten bies verbieten.

Agamemnon.

Daß fie ber Frau verbieten, ins Gewühl Bon Kriegern fich zu mengen, Diefes weiß ich.

Alptämnestra.

Es heischt die Sitte, daß aus Mutterhanden Die Braut ber Bräutigam empfange.

Agamemnon.

Sie heifcht, bag beine anbern Sochter in Mycen' ber Mutter langer nicht entbehren.

Alptamneftra.

Bohl aufgehoben und vermahrt find bie In ihrem Frauensaal.

> Agamemnon. Ich will Gehorsam. Klytämnestra.

> > Mein!

Bei Argos königlicher Göttin, nein! Du haft bich weggemacht ins Ausland. Dort Mach bir zu thun! 5 Mich laß im Sause walten Und meine Töchter, wie fich's ziemt, vermählen.

(Sie geht ab.)

#### Agamemnon (allein).

Ach! zu entfernen hofft' ich fie. — Ich habe Umsonft gehofft. Umsonst bin ich gesommen. So häuf' ich Trug auf Trug, berücke bie, Die auf ber Welt bas Theuerste mir find, Durch schnöbe Lift, und Ales spottet meiner. Nun will ich gehn, und was ber Göttin wohl Gefällt und mir so wenig Segen bringet Und allen Griechen so belastend ist, Bom Seher Kalchas näher auskundschaften. Wer's aber mit sich selbst gut meint, der nehme Ja eine Gattin, die gefällig ist Und sansten Gerzens — oder lieber keine!

(Er geht ab.)

## Dritte Bwischenhandlung.

Chor.

#### Strophe.

Sie sehen des Simois filberne Strudel, Der griechischen Schiffe versammelte Macht; Mit dem Geräthe zur blutigen Schlacht Betreten sie Phobus heilige Erde, Wo Kaffandra mit wilder Geberde, Die Schläse mit grünendem Lorber umlaubt, Das goldene Haar, wie die Sagen erzählen, Wallen läßt um das begeisterte Haupt,

### Gegenstrophe.

Sie rennen auf die Mauern!
Sie steigen auf die Burg!
Sie erblicken mit Schauern, Hoch herunter von Bergamus Burg, Den unfre schnellen Schiffe brachten, Den fürchterlichen Gott der Schlachten, Der, in tönendes Erz eingekleidet, Sich um ben Simois zahllos verbreitet, Helenen, die Schwester des himmlischen Baars, Unter den Lanzen und kriegrischen Schilben Heimzuführen nach Sparta's Gestlben.

Epode.

Einen Walb von ehrnen Lanzen Seh' ich fie um beine Felsenthürme pflanzen, Stadt der Phryger, hohe Bergamus!
Deiner Männer häupter, beiner Frauen Unerbittlich von dem Nacken hauen, Leichen über Leichen häufen,
Deine ftolze Beste schleifen,
Unglückvolle Bergamus!
Da wird's Thränen kosten beinen Bräuten
Und der Gattin Briamus.

Wie wird nach bem gestohenen Gemahl Die Tochter Jovis jest zurückeweinen! Ihr Götter! solche Angst und Qual, Entfernet sie von mir und von den Meinen! Wie wird die reiche Lydierin Den Busen jammernd schlagen, Und wird's ber stolzen Phrygerin Am Webestuhle klagen!

Ach, wenn nun die Sagen schallen,
Daß die hohe Stadt gefallen,
Die die Wehre meiner Heimat war!
Wer, wenn es herum erschollen,
Schneibet wohl der Thränenvollen

Bon bem Gaupt bas schön gekämmte Haar? Helene, die der hochgehalste Schwan Gezeuget — Das haft du gethan!
Seh's nun, daß in einem Bogel
Leda, wie die Sage ging,
Zeus verwandelte Gestalt umfing,
Seh's, daß eine Kabel aus dem Munde
Der Kamenen sehr zur schlimmen Stunde
Das Geschlecht der Menschen hinterging!

### Vierter Aft.

## Erfter Auftritt.

#### Adilles. Der Chor.

Achilles.

Bo find' ich bier ben Felbherrn ber Achiver? (Bu einigen Sflaven.) Wer von euch fagt ihm, bag Achill ihn hier Bor bem Gezelt erwarte? - Mußig liegt Un bes Euripus Mündung nun bas Beer; Ein Jeber freilich nimmt's auf feine Beife. Der, noch burch Symens Banbe nicht gebunden, Ließ obe Banbe nur gurud und weilet Beruhig hier an Aulis Strand. Gin Anbrer Entwich von Weib und Kinbern. So gewaltig Ift biefe Rriegesluft, bie zu bem Bug Rach Ilion gang Bellas aufgeboten, Nicht ohne eines Gottes Sand! — Run will ich, Bas mich angeht, zur Sprache kommen laffen. Wer fonft mas vorzubringen bat, verfecht' Es für fich felbft. — 3ch habe Pharfalus Berlaffen und ben Bater - Wie? etwa, Dag bes Euripus schwache Winde mich Un biefem Strand verweilen? Raum gefchweig' 3ch meine Mhrmibonen, bie mich fort Und fort bestürmen - "Worauf warten wir Denn noch, Achill? Wie lang wird noch gezaubert,

Bis wir nach Troja unter Segel gebn? Willft bu mas thun, fo thu' es balb! fonft fuhr' Uns lieber wieber beim, anftatt noch länger Ein Spiel zu fenn ber gogernben Atriben."

### Bweiter Auftritt.

#### Alytamneftra ju ben Borigen.

Alptämneftra. Glorwurd'ger Sohn ber Thetis! beine Stimme Bernahm ich brinnen im Gezelt; brum fomm' ich Beraus und bir entgegen -

Achilles (betroffen).

Beilige

Schambaftiafeit! - Ein Weib - von biefem Anftanb -Alptamneftra.

Rein Bunber, bag Achill mich nicht erfennet, Der mich vorbem noch nie gefehn - Doch Dant ibm, Dağ ihm ber Scham Gesetze heilig finb! Achilles.

Ber bift bu aber? Sprich! mas führte bich Ins griech'iche Lager, wo man Manner nur Und Waffen fieht?

Alptämneftra.

3ch bin ber Leba Tochter, Und Klytamneftra beiß' ich. Mein Gemahl Ift Ronig Agamemnon.

Achilles.

Biel und gnug

Mit wenig Worten! 3ch entferne mich. Nicht wohlanftanbig mare mir's, mit Frauen Gefprach zu wechseln.

> Alptamneftra. Bleib! Was flieheft bu?

Lag, beine Sand in meine Sand gelegt, Das neue Bundniß gludlich uns beginnen.

Achilles.

Ich bir bie Hand? Was fagst bu, Königin? Bu sehr verehr' ich Agamemnons Haupt, Als baß ich wagen sollte, zu berühren, Was mir nicht ziemt.

Alptämneftra.

Warum bir nicht geziemen,

Da bu mit meiner Tochter bich vermähleft?

Achilles.

Bermahlen — Bahrlich — Ich bin voll Erstaunen — Doch nein, bu rebest fo, weil bu bich irrest.

Alptämneftra.

Auch dies Erstaunen find' ich sehr begreiflich. Uns alle pflegt — ich weiß nicht welche — Scheu Beim Anblick neuer Freunde anzuwandeln, Wenn sie von Heirath sprechen sonberlich.

Achilles.

Nie, Königin, hab' ich um beine Tochter Gefreit — und nie ist zwischen den Atriben Und mir ein Solches unterhandelt worden.

Alptämnestra.

Bas für ein Irrthum muß hier fehn? Gewiß, Benn meine Rebe bich bestürzt, so fett Die beine mich nicht minder in Erstaunen.

Achilles.

Denk nach, wie das zusammenhängt! Dir muß, Wie mir, dran liegen, es herauszubringen. Bielleicht, daß wir nicht Beide uns betrügen!

Alptämneftra.

D ber unwürdigen Begegnung! — Eine Bermählung, fürcht' ich, läßt man mich hier ftiften, Die nie fehn wird und nie hat werben follen. D wie beschämt mich bas!

Achilles. Ein Scherz vielleicht,

Den Jemand mit uns Beiben treibt. Rimm's nicht, Bu Bergen, eble Frau! veracht' es lieber!

Alptämneftra.

Leb wohl! In beine Augen kann ich ferner Richt schau'n, ba ich zur Lügnerin geworben, Da ich erniedrigt worden bin.

Achilles.

Mich laß

Bielmehr so reben — Doch ich geh hinein, Den König, beinen Gatten, aufzusuchen.

(Wie er auf bas Belt jugeht, wird es geöffnet.)

## Dritter Anftritt.

### Der alte Eflave ju ben Borigen.

Sklape

(in der Thure des Gezeltes).

halt, Aeacide! Göttinfohn, mit bir Und auch mit biefer bier hab' ich zu reden.

Achilles.

Wer reißt die Pforten auf und ruft — Er ruft Wie außer fich.

Sklane.

Ein Knecht. Ein armer Name, Der mir den Dunkel wohl vergehen läßt, Mich —

Achilles.

Weffen Knecht? Er ift nicht mein, ber Menfch. Ich habe nichts gemein mit Agamemnon.

Sklape.

Des haufes Knecht, vor bem ich ftebe. Thnbar, (auf Albtamnestra zeigenb)

Ihr Bater, hat mich brein gestiftet.

Achilles.

Nun!

Wir stehn und warten. Sprich, was dich bewog, Mich aufzuhalten.

Sklane.

Ift kein Beuge weiter Bor biesen Thoren? Sept ihr ganz allein?

Alptämneftra.

So gut als ganz allein. Sprich breift! — Erft aber Berlag bas Königszelt und fomm hervor!

Sklave (fommt beraus).

Jest, Glud und meine Borficht, helft mir bie Erretten, bie ich gern erretten möchte!

Achilles.

Er spricht von etwas, das noch kommen soll, Und von Bedeutung scheint mir seine Rede.

Alptämneftra.

Berfchieb's nicht langer, ich beschwöre bich, Dir, was ich wiffen foll, zu offenbaren.

Sklave.

Ift bir bekannt, was für ein Mann ich bin, Und wie ergeben ich bir stets gewesen, Dir und ben Deinigen?

> Alptamnestra. Ich weiß, bu bift

Ein alter Diener ichon von meinem Saufe.

Sklave.

Das ich ein Theil bes heirathsgutes war, Das bu bem König zugebracht — ift bir Das noch erinnerlich?

Alptämnestra.

Recht gut. Nach Argos

Bracht' ich bich mit, wo bu mir ftets gebienet.

Sklane.

So ift's. Drum war ich bir auch jeberzeit Getreuer zugethan, als ihm.

Alptämnestra.

Bur Sache.

Beraus mit bem, mas bu zu fagen haft!

Sklane

Der Bater will - mit eigner Sand will er -– Das Kind ermorden, das du ihm geboren.

Alptamneftra.

Bas? wie? - Entfetlich! Menfch, bu bift von Ginnen! Sklane.

Den weißen Raden ber Bejammernswerthen Will er mit morberischem Gifen fcblagen.

Alptämneftra.

3ch Ungludfeligfte! — Rast mein Gemabl's Sklave.

Sehr bei fich felbst ift er - Rur gegen bich Und gegen beine Tochter mag er rafen. Alptämneftra.

Warum? Welch bofer Damon gibt's ihm ein?

Ein Götterfpruch, ber nur um biefen Breis, Wie Ralchas will, ben Griechen freie Fahrt Berfichert.

Alptämneftra.

Fahrt! Wohin? -- Beweinenswerthe Mutter! Beweinensmurbigeres Rind, bas in Dem Bater feinen Benter finden foll!

Die Fahrt nach Ilion, Belenen beim Bu bolen.

Alptämneftra.

Dag Belene wieberfehre,

Stirbt Iphigenie?

Sklave.

Du weißt's. Dianen Will Agamemnon fle jum Opfer fchlachten. Alptämneftra.

Und biefe vorgegebene Bermählung, Die mich von Argos rief - wozu benn bie? Sklane.

Dag bu fo minber faumteft, fle ju bringen, Im Wahn, fle ihrer Bochzeit zuzuführen.

Alptämneftra.

O Kind, zum Tobe kamest bu! Wir kamen Bum Tobe!

Sklave.

Ja, bejammernswürdig, schrecklich Ift euer Schickfal. Schreckliches begann Der König.

Alptamneftra.

Weh mir, weh! Ich bin verloren. Ich kann nicht mehr Ich halte meine Ahranen Nicht mehr.

Sklape.

Ein armer, armer Troft find Thranen Für eine Mutter, der die Lochter fliebt!

Alptamneftra. Sprich aber: woher weißt bu baß? burch wen?

Sklave.

Ein zweiter Brief ward mir an bich gegeben. Alptamneftra.

Mich abzumahnen ober anzutreiben, Daß ich die Tochter dem Berberben brächte?

Sklave.

Dir abzurathen, bag bu fle nicht brachteft. Der herr war Bater wiederum geworden.

Alptämneftra.

Ungludlicher! Warum mir biefen Brief Richt überliefern?

Sklave.

Menelaus fing

Ihn auf. Ihm bankft du Alles, was du leibeft. (Er gebt ab.) Klytämne fir a (wender fich an Achilles).

Sohn Beleus! Sohn ber Thetis! Gorft bu es?

Achilles.

Bejammernswerthe Mutter! — — Aber mich Hat man nicht ungestraft mißbraucht.

Klytämnestra.

Mit bir

4

Bermahlen fie mein Rinb, um es gu murgen! Schillere fammiliche Berte. III. Achilles.

Ich bin entruftet über Agamemnon, Und nicht so leicht werb' ich es hingehn laffen.

Alytamneftra (fällt ihm ju Guben). Und ich errothe nicht, mich vor bir nieber Bu merfen, ich, bie Sterbliche, bor bir, Den eine himmlische gebar. Beg, eitler Stolz! Rann fich bie Mutter fur ihr Rind entehren? D, Sohn ber Göttin! hab' Erbarmen mit Der Mutter, mit ber Ungludfeligen Erbarmen, Die beiner Gattin Namen icon getragen! Mit Unrecht trug fie ibn. Doch hab' ich fie Als beine Braut hieber geführt, bir hab' ich Mit Blumen fie geschmudet - Uch, ein Opfer Dab' ich geschmudt, ein Opfer bergeführt! D, bas mar ichanblich, wenn bu fie verließeft. War fie burch Symens Banbe gleich bie Deine Roch nicht - bu warbft als ber geliebtefte Gemabl ber Ungludfel'gen icon gepriefen. Bei biefer Bange, biefer Rechte, bei Dem Leben beiner Mutter feb befchworen: Berlag uns nicht! Dein Rame ift's, ber uns Ins Glenb fturgt - brum rette bu uns wieber! Dein Rnie, o Sohn ber Göttin! ift ber einz'ge Altar, zu bem ich Aermfte flieben fann. Bier lachelt mir fein Freund. Du haft gebort. Bas Agamemnon Gräßliches befchloffen. Da fteb' ich unter robem Bolf - ein Beib, Und unter milben, meifterlofen Banben, Bu jebem Bubenftud bereit - auch brav, Bewiß, recht brav und werth, fobalb fie mogen! 6 Berfichre bu uns beines Schutes, unb Berettet find wir - ohne bich - verloren! Chor.

Gewaltsam ift ber Zwang bes Bluts! Mit Qual Gebiert bas Weib und qualt fich furs Geborne!
Achilles.

Mein großes Berg tam beinem Bunfch entgegen.

Es weiß zu trauern mit bem Gram und fich Des Glude zu freuen mit Enthaltsamteit.

Chor.

Die Alugheit fich zur Führerin zu mahlen, Das ift es, mas ben Weifen macht.

Achilles.

Es fommen Falle vor im Menfchenleben, Bo's Beisbeit ift, nicht allzumeife fenn; Es fommen anbre, wo nichts iconer fleibet, Als Mäßigung. Geraben Sinn schöpft' ich In Chirons Schule, bes Bortrefflichen. Wo fie Gerechtes mir befehlen, finben Geborfam bie Atriben mich; bie Stirne Bon Erz, mo fie Unbilliges gebieten. Frei tam ich ber, frei will ich Troja febn Und ben Achiverfrieg, mas an mir ift, Mit meines Urmes Belbenthaten gieren. Du jammerft mich. Buviel erleibeft bu Bon bem Gemahl, von Menfchen beines Blutes. Bas biefem jungen Arme möglich ift, Erwart's von mir! - Er foll bein Rind nicht fcblachten. An eine Jungfrau, bie man mein genannt, Soll fein Atribe Mörberbanbe legen. Es foll ihm nicht fo hingehn, meines Ramens Bu feinem Morb migbraucht zu haben! Mein Rame, ber fein Gifen aufgehoben, Mein Name mar ber Morber beiner Tochter, Und er, ber Bater hatte fie erschlagen. Doch theilen wurb' ich feines Morbes Fluch, Wenn meine hochzeit auch ben Vorwand nur Begeben hatte, fo unmurbig, fo Unmenschlich, ungeheuer, unerhort, Die unschuldsvolle Jungfrau zu mighandeln. Der Griechen Letter mußt' ich febn, ber Denichen Berächtlichfter, ja haffenswerther felbit Als Menelaus mußt' ich fenn. 7 Mir hatte Richt Thetis, ber Erinnen eine batte Das Leben mir gegeben, wenn ich mich

Des Ronigs Morbbegier zum Werfzeug borgte. Rein, bei bes Meerbewohners Saupt, beim Bater Der Göttlichen, bie mich zur Welt geboren! Er foll fie nicht berühren - nicht ihr Rleib Mit feines Fingers Spite nur berühren. Ch bies geschiebet, bede ewige Bergeffenbeit mein Bbtbia, mein Beburteland. Wenn ber Atriben Stammplas, Sipplus, Im Dhr ber Nachwelt unvergänglich lebet. Es mag ber Seber Kalchas bas Berathe Bum Opfer nur zurücketragen — Seber? Bas beifit ein Seber? - Der auf gutes Glud Für eine Wahrheit geben Lugen fagt. Berath es? But. Bo nicht, ibm gebt es bin. Es gibt ber Jungfraun Taufenbe, Die mich Bum Gatten mochten - bavon ift auch jest Die Rebe nicht; beschimpft hat mich ber Ronig. In meinen Willen batt' er's ftellen follen, Db mir's gefiele, um fein Rind ju frein. Bern und mit Freuben murbe Riptamneftra In biefes Bundnig eingewilligt haben. Und hatte Griechenland aus meinen Sanben Alsbann gum Opfer fie verlangt, ich murbe Sie meinen Rriegsgenoffen, murbe fie Dem Wohl ber Griechen nicht verweigert haben. So aber gelt' ich nichts vor ben Utriben, Richts, mo mas Großes foll verhandelt merben. Doch burfte, eh wir Ilion noch febn, Dies Schwert von Blut und Menschenmorbe triefen, Wenn man's verfuchte, mir fie gu entreigen. Sen bu getroft! Gin Bott erschien ich bir. 3ch bin fein Gott; bir aber will ich's werben.

Chor.

An dieser Sprache kennt man dich, Achill, Und die Erhabene, die dich geboren.

Alptämneftra.

O Gerrlichfter! wie ftell' ich's an, wie muß 3ch reben, um gu fparfam nicht gu febn

In beinem Breis, und beine Gunft auch nicht Durch mein ausschweifend Rübmen zu verscherzen? Bu vieles Loben, weiß ich mobl, macht bem, Der ebel bentt, ben Lober nur gumiber. Doch icham' ich mich, mit ew'ger Jammerklage, Mit Leiben, bie nur ich empfinbe, bich, Den Gludlichen, ben Frembling, zu ermuben. Doch, Frembling ober nicht, wer Leibenben Beifpringen fann, wird auch mit ihnen trauern. Drum hab' mit uns Erbarmen! Unfer Schickfal Berbient Erbarmen. Meine hoffnung mar, Dich Sohn zu nennen - Uch, fle mar vergebens! Auch ichredt vielleicht bein fünftig Chebette Mein fterbend Rind mit fcmarger Borbebeutung. Und bu wirft eilen, fie zu fliehn. 8 Doch, nein, Bas bu gefagt, mar Alles mobl gefprochen, Und willft bu nur, fo lebt mein Rind. Soll fie Etma felbft flebend beine Rnie umfaffen? So wenig bies ber Jungfrau ziemt, gefällt Es bir, fo mag fie fommen, zuchtiglich, Das Mug mit ebler Freiheit aufgeschlagen! Wo nicht, fo lag an ihrer Statt mich ber Bemahrung fußes Wort von bir vernehmen.

Achilles.

Die Jungfrau bleibe, wo fie ift. Daß fie Berschämt ift, bringt ihr Ehre.

Klytämnestra.

Auch verschämt senn

hat fein gehörig Daß und feine Stunde. Achilles.

Ich will es nicht. Ich will nicht, daß du fie Bor meine Augen bringest, und wir Beibe Boshaftem Tabel preisgegeben werben. Ein zahlreich heer, ber heimatlichen Sorgen Entschlagen, trägt sich gar zu gern — Das kenn' ich — Mit häm'schen, ehrenrührigen Gerüchten. Und, mögt ihr slehend oder nicht vor mir Erscheinen, ihr erhaltet weber mehr

Noch minder — benn beschloffen ist's bei mir, Kost's, was es wolle, euer Leid zu enden. Das laß dir gnügen. Glaub', ich rede ernstlich. Und sterben mög' ich, hab' ich beine Hoffnung Mit eitler Rede nur getäuscht; rett' ich Die Jungfrau — nein, da werd' ich leben.

Lebe

Und rette immer Leibenbe!

Achilles. Nun höre,

Bie wir's am beften einzurichten haben. Alptamneftra.

Lag horen! Dir gehorch' ich gern.

Achilles.

Buvor erft

Muß man es mit bem Vater noch versuchen.

Alptämnestra. Ach, ber ift feig und gittert vor ber Menge!

Achilles. Bernunft'ge Grunde können viel.

Alptämneftra.

3ch hoffe nichts. Doch fprich, mas muß ich thun? Achilles.

Fall' ihm zu Füßen, fleh' ihn an, daß er Sein Kind nicht töbte! Bleibt er unerbittlich, Dann komm zu mir! — Erweichst du ihn, noch beffer! Dann braucht es meines Armes nicht, die Jungfrau Bleibt leben, ich erhalte mir den Freund; Auch bei dem Heer vermeid' ich Tadel, hab' ich Durch Gründe mehr als durch Gewalt gestritten. Und so wird Alles glücklich abgethan, Zu deinem und der Freunde Wohlgefallen, Und meines Armes braucht es nicht.

Alptämneftra.

Du ratbft

Berftanbig. Es geschehe, wie bu meineft. Miflingt mir's aber - wo feb' ich bich wieber?

Bo find' ich Aermste biesen Gelbenarm, Die lette Stute noch in meinen Leiben? Achilles.

Bo's meiner Gegenwart bebarf, werd' ich Dir nahe sehn und bir's ersparen, vor Dem Geer ber Griechen bich und beine Ahnherrn Durch Jammer zu erniedrigen. So tief Herunter mußte Thnbard Blut nicht finken — Ein großer Name in ber Griechen Land!

Bie bir's gefällt. Ich unterwerfe mich. Und, gibt es Götter, Erefflichster! bir muß Es wohlergehn. Gibt's keine — warum leib' ich? 9 (Achilles und Klytamnestra geben ab.)

# Vierte Bwischenhandlung.

Chor.

Wie lieblich erklang Der Hochzeitgefang, Den zu ber Either tanzlustigen Tönen, Jur Schalmei und zum libhschen Rohr Sang ber Kamenen Bersammelter Chor Auf Beleus Hochzeit und Thetis, der Schönen!

Wo die Becher des Nektars erklangen, Auf des Belion wolkigtem Kranz, Kamen die zierlich Gelockten und schwangen Goldene Sohlen im flüchtigen Tanz. Mit dem melodischen Jubel der Lieder Veierten sie der Verbundenen Glück, Der Verg der Centauren hallte sie wieder, Belions Wald gab sie schmetternd zurück. Unter den Freuden Des festlichen Mahls
Schöpfte bes Nektars himmlische Gabe
Jovis Liebling, ber phrhgische Knabe,
In die Bäuche bes goldnen Bokals.
Fünfzig Schwestern der Göttlichen hüpften
Lustig baneben im glänzenden Sand,
Tanzten den hochzeitreigen und knüpften
Reizende Ring' mit verschlungener hand.

Gegenstrophe.

Grüne Kronen in bem Haar Und mit fichtenem Geschoffe, Menschen oben, unten Rosse, Kam auch der Centauren Schaar, Angelockt von Bromius Bokale Kamen ste zum Göttermahle.

heil bir, hohe Nereibe! Sang mit lautem Jubelliebe Der Theffalierinnen Chor; heil bir! fang ber Mädchen Chor. heil bir! heil bem schönen Sterne, Der aus beinem Schooß ersteht!

Und Apoll, ber in die Ferne Der verborgnen Zukunft späht, Und ber auf ben unbekannten Stamm ber Musen sich versteht, Chiron, der Centaure — nannten Beide schon mit Namen ihn, Der zu Briam's Königssitze Kommen würde an der Spitze Seiner Myrmidonenschaaren, In des Speeres Wurf ersahren, Wüthend dort mit Mord und Brand, In des Räubers Vaterland — Auch die Küstung, die er würde tragen, Künstlich von Hephästos Hand Ein Geschenk ber Gottlichen, Die ben Gottlichen empfangen. So ward von ben himmlischen Thetis Gochzeitfest begangen.

#### Epode.

Dir, Agamemnons thränenwerthem Kinbe, Richt bei ber Birten Felbgefang Erzogen und ber Pfeife Rlang, Still aufgeblüht im mutterlichen Schoof, Dem Tapferften ber Inachiben Dereinft gur fugen Braut beschieben, Dir, Arme, fallt ein anber Loos! Dir flechten einen Krang von Bluthen Die Griechen in bas ichongelodte Baar. Bleich einem Rinbe, bas ber wilbe Berg gebar, Das, unberührt vom Joch, aus Felfenhöhlen, Unfern bem Meer, gestiegen mar, Wirb bich ber Opferstahl entfeelen: Dann rettet bich nicht beine Jugenb, Nicht bas Errothen ber verschämten Tugenb. Richt beine reigenbe Geftalt! Das Lafter herricht mit flegenber Gemalt. Es fpricht mit frechem Ungefichte Den beiligen Gefegen Sohn. Die Tugend ift aus biefer Belt geflohn, Und bem Gefchlecht ber Menfchen brohn Nicht ferne mehr bie gottlichen Berichte.

# Fünfter Aft.

# Erfter Auftritt.

Rlytamneftra tommt. Der Chor.

Alptämneftra.

Ich fomme, meinen Gatten aufzusuchen. Noch immer bleibt er aus — es ift schon lange, Daß er das Zelt verließ — und drinnen weint Und jammert die Unglückliche, nun sie Erfuhr, was für ein Schicksal sie erwartet. Er nähert sich, ben ich genannt. Der ist's, Das ist der Agamemnon, ben man bald Berrucht wird handeln sehn an seinen Kindern.

## Bmeiter Auftritt.

Mgamemnon. Die Borigen.

Agamemnon.

Sut, Klytamnestra, daß ich außerhalb Des Belts dich treffe und allein. Ich habe Mich über Dinge mit dir zu besprechen, Die einer Jungfrau, die bald Braut sehn wird, Richt wohl zu hören ziemt. Alptämneftra.

Und was ift bas,

Bozu die Beit fich bir fo gunftig zeiget? Agamemnon.

Laß beine Tochter mit mir geben! — Alles Ift in Bereitschaft, bas geweibte Waffer, Das Opfermahl, bas heil'ge Feu'r, bie Rinber, Die vor ber Hochzeit am Altar Dianens, In schwarzem Blute röchelnb, fallen follen.

Alptämneftra.

Sut rebeft bu. Daß ich von beinem Thun Ein Gleiches rühmen fonnte! — Aber fomm Du felbst heraus, mein Kinb!

(Sie geht und öffnet die Thur bed Gezelts.) Was biefer ba

Mit dir beschloffen hat, weißt du ausführlich. Nimm unter beinem Mantel auch ben Bruder, Orestes, mit dir!

> (Bu Agamemnon, indem Jobigenie beraustritt.) Sieh, ba ift fle, beine

Befehle zu vernehmen. Was noch sonst Für sie und mich zu sagen übrig bleibt, Werd' ich hinzuzusetzen wissen.

### Dritter Auftritt.

Sphigenie mit bem fleinen Oreftes ju ben Borigen.

Agamemnon.

Was ift bir, Iphigenie? — — Du weinft? Du fiehft nicht heiter aus — bu schlägst die Augen Bu Boben und verbirgst bich in ben Schleier? Iphigenie.

Ich Ungludfelige! Wo fang' ich an? Bei welchem unter allen meinen Leiben? Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Berzweiflung, wo ich enben mag! 10 Agamemnon.

Was ift bas?

Sat Alles hier zusammen fich verftanden, Mich zu bestürzen — Kind und Mutter außer sich Und Unruh' im Gesichte —

Alptämneftra.

Mein Gemahl,

Untworte mir auf bas, was ich bich frage, Aufrichtig aber!

> Agamemnon. Braucht's dazu Ermahnung?

Bur Sache.

Alptämneftra.

3ft's an bem — willft bu fie wirklich Ermorben, beine Tochter und bie meine?

Agamemnon (fahrt auf).

Ungludliche! was für ein Bort haft bu gesprochen! Bas argwöhnft bu? — Du follft es nicht!

Rlptamneftra.

Untmorte

Auf meine Frage!

Agamemnon.

Frage, was fich ziemt,

Go fann ich bir antworten, wie fich's ziemet.

Alptämneftra.

So frag' ich. Sage bu mir nur nichts Anbers.

Agamemnon.

Furchtbare Göttinnen bes Glude und Schidfals Und bu, mein bofer Genius!

Alptämneftra.

Und meiner —

11nb biefer bier! Ihn theilen brei Elenbe!

Agamemnon.

Worüber flagft bu?

Alptämneftra.

Diefes fragft bu noch?

D biefer Lift gebricht es an Berftanbe.

Agamemnon.

3ch bin verloren! Alles ift verrathen!

Ja, Alles ift verrathen. Alles weiß ich, Und Alles hört' ich, was du uns bereitest. Dies Schweigen, bieses Stöhnen ist Beweises Genug. Das Reben magst du bir ersparen.

Agamemnon.

Ich schweige. Reben, mas nicht mahr ift, hieße Mein Elend auch burch Frechheit noch erschweren.

Alptamneftra.

Bib mir Bebor! bie rathfelhafte Sprache Bei Seit'. 3ch will jest offen mit bir reben. Erft brangft bu bich - Das feb mein erfter Borwurf -Bewaltfam mir gum Batten auf, entführteft Dich rauberifch, nachbem bu meinen erften Gemahl erschlagen, Tantalus - ben Säugling Bon feiner Mutter Bruft geriffen, mit Graufamem Burf am Boben ibn gerschmettert. Als meine Bruber brauf, bie Gobne Beus, Die Berrlichen, mit Rrieg bich überzogen, Entrig bich Innbar, unfer Bater, ben Du fniend flehteft, ihrem Born und gab Die Rechte meines Gatten bir gurude. Seit biefem Tag - fannft bu es anbers fagen? Fanbft bu in mir bie lentfamfte ber Frauen, Im Baufe fromm, im Chebette feufch, Untabelhaft im Wanbel. Sichtbar muchs Der Segen beines Saufes - Luft und Freude, Wenn bu bineintratft! Wenn bu öffentlich Ericbienft, ber frobe Buruf aller Menichen! Sold eine Chgenoffin zu erjagen, Ift Wenigen beschert. Defto gemeiner find Die Schlimmen! 3ch gebare bir brei Tochter Und biefen Sohn - und biefer Tochter eine Willft bu jest fo unmenfchlich mir entreißen! Bragt man, warum fie fterben foll - mas fannft bu Dierauf zur Antwort geben? Sprich! foll ich's

In beinem Ramen thun? Dag Menelaus Belenen wieber babe, foll fle fterben! D trefflich! Deine Rinber alfo finb Der Breis für eine Bublerin! Und mit Dem Theuersten, bas wir besitzen, wird Das Baffensmurbigfte erfauft! - Wenn bu Run fort febn wirft nach Troja, lange, lange 3ch im Balaft inbeffen einfam fite, Leer bie Bemacher ber Geftorbenen Und alle jungfräulichen Bimmer obe, Wie, glaubst bu, bag mir ba zu Duth fenn werbe? Wenn ungetrodnet, unverflegend um Die Tobte meine Thränen rinnen, wenn 3ch ewig, ewig um fle jammre: "Er, Der bir bas Leben gab, gab bir ben Sob! Er felbft, fein Unbrer, er mit eignen Banben!" Sieh zu, bag bir von beinen anbern Tochtern, Bon ihrer Mutter, wenn bu wieberfehrft, Richt ein Empfang bereinft bereitet merbe, Der folder Thaten murbig ift. Dum Der Götter willen! zwinge mich nicht, folimm Un bir zu banbeln! Sanble bu nicht fo Un und! - Du willft fie ichlachten! Wie? und welche Bebete willft bu bann jum himmel richten? Was willft bu, rauchend von ber Tochter Blut, Bon ibm erfleben? Fürchterliche Beimfebr Bon einem fchimpflich angetretnen Buge! Werb' ich für bich um Segen fleben burfen? Um Segen für ben Rinbermorber flebn, Das biege Göttern bie Bernunft ableugnen! Und fen's, bag bu nach Argos wieberkehrft, Dentft bu bann beine Rinber zu umarmen? D, biefes Recht haft bu verscherzt! Wie fonnten Sie bem ins Muge febn, ber eins von ihnen Mit kaltem Blut erschlug? — Darüber find Wir einverstanden - Mußteft bu als Konia, Als Felbherr bich betragen - fam es bir Nicht zu, bei ben Achivern erft bie Sprache

Der Weisheit zu versuchen? "Ihr verlangt Nach Troja, Griechen? But. Das Loos enticheibe. Weg Tochter fterben foll!" Das batte Einem Begolten wie bem Unbern! Aber nicht, Richt bir von allen Dangern allein Ram's zu, bein Rind zum Opfer anzubieten! Da! beinem Menelaus, bem zu Lieb' Ihr ftreitet, bem batt' es gebührt, fein Rinb Bermione, ber Mutter aufzuopfern! Und ich, die immer feusch bein Bett bewahrte, Soll nun ber Tochter mich beraubet febn. Wenn jene Lafterhafte, gludlicher Als ich, nach Sparta beimzieht mit ber ihren! Beftreit mich, wenn ich Unrecht babe! Sab' 3ch Recht - o, fo geb' in bich! - bring fie nicht Ums Leben, beine Tochter und bie meine!

Chor.

Lag bich erweichen, Agamemnon! Dent, Bie schön es ift, fich feines Bluts erbarmen! Das wird von allen Menschen eingestanden! Iphigenie.

Mein Bater, hatt' ich Orpheus Mund, fonnt' ich Durch meiner Stimme Bauber Felfen mir Bu folgen zwingen und burch meine Rebe Der Menschen Bergen, wie ich wollte, schmelzen, Jest murb' ich biefe Runft zu Gulfe rufen. Doch meine gange Rebefunft find Thranen, Die bab' ich, und bie will ich geben! Sieb, Statt eines Zweigs ber Flebenben leg' ich Mich felbft zu beinen Füßen — Töbte mich Richt in ber Bluthe! - Diefe Sonne ift So lieblich! Zwinge mich nicht, vor ber Beit Bu feben, mas bier unten ift! - 3ch mar's, Die bich zum erftenmale Bater nannte, Die Erfte, Die bu Rind genannt, Die Erfte, Die auf bem väterlichen Schoofe fpielte Und Ruffe gab und Ruffe bir entloctte. Da fagteft bu ju mir: "D meine Tochter,

Berb' ich bich mobl, wie's beiner Bertunft giemt, 3m Saufe eines gludlichen Gemables Einst gludlich und gesegnet febn?" - Und ich An biefe Wangen angebrudt, bie flebenb Best meine Banbe nur berühren, fprach: "Werb' ich ben alten Bater alsbann auch In meinem Saus mit fußem Gaftrecht ebren Und meiner Jugend forgenvolle Bflege Dem Greis mit iconer Dankbarfeit belobnen?" So ibrachen wir. 3ch hab's recht gut behalten. Du haft's vergeffen, bu, und willft mich tobten. D, nein! bei Belops, beinem Abnberrn! nein! Bei beinem Bater, Atreus, und bei ibr, Die mich mit Schmerzen bir gebar und nun Aufs neue biefe Schmerzen um mich leibet! Bas gebt mich Baris Sochzeit an? Ram er Nach Griechenland, mich Arme zu erwürgen? D gonne mir bein Muge! Bonne mir Mur einen Ruf, wenn auch nicht mehr Erborung, Dag ich ein Denkmal beiner Liebe boch Mit zu ben Tobten nehme! Romm, mein Bruber! Rannft bu auch wenig thun fur beine Lieben, Binknien und weinen fannft bu body. Er foll Die Schwester nicht ums Leben bringen, fag' ibm. Bewiß! auch Rinber fühlen Jammer nach. Sieb, Bater! eine ftumme Bitte richtet er An bich — laß bich erweichen! laß mich leben! Bei beinen Wangen fleben wir bich an. 3mei beiner Lieben, ber, unmunbig noch, 3d, eben faum erwachsen! Soll ich bir's In ein bergrührend Wort gusammenfaffen? Nichts Gugers aibt es, als ber Sonne Licht Bu fchaun! Niemand verlanget nach ba unten. Der rafet, ber ben Tob berbeimunicht! Beffer In Schande leben, als bewundert fterben! 41

Chor.

Dein Bert ift bies, verberbenbringenbe

helene! Deine Lasterthat empöret Die Sohne Atreus gegen ihre Kinder.

Agamemnon.

3ch weiß, wo Mitleib gut ift, und, wo nicht. Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rafen mußt' ich. Entfeslich ift mir's, Solches zu befchliegen, Entfetlich, mich ihm zu entziehn - Senn muß es. Sebt bort bie Klotte Griechenlanbes! Sebt! Bie viele Ronige in Erz gewaffnet! Bon biefen Allen fieht nicht Giner Troja, Und nimmer fallt bie Burg bes Briamus, Du fterbeft benn, wie es ber Geber forbert. Bon muthenbem Berlangen brennt bas Beer, Rach Phrygien bie Segel auszuspannen Und ber Achiver Gattinnen auf ewig Bon biefen Raubern zu befrein. Umfonft, Dag ich bem Götterspruch mich miberfege, 36 - bu - und bu - und unfre Sochter in Mycene murben Opfer ihres Grimmes. Rein , Rind! nicht Menelaus Stlave bin ich, Nicht Menelaus ift's, ber aus mir banbelt; Dein Baterland will beinen Job - ihm muß ich, Bern ober ungern, bich jum Opfer geben. Das Baterland geht vor! - Die Griechen frei Bu machen, Rind, bie Frauen Griechenlandes, Bas an uns ift, vor raubrifchen Barbaren Bu fcuten - bas ift beine Pflicht und meine!

(Er geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Rlytamneftra. Sphigenie. Der Chor.

Alptämneftra.

Er geht! Er flieht bich! — Tochter — Fremblinge — Er flieht! — Ich Unglückselige! Sie stirbt! Er hat sein Kind dem Orkus hingegeben! Iphigenie.

D meh mir! - Mutter, Mutter! Gleiches Leib Berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! 12 Rein Licht foll ich mehr fchauen! Reine Sonne Mehr icheinen febn! - D Balber Phrygiens! Und bu, von bem er einft ben Ramen trug, Erhabner 3ba, wo ben garten Sohn, Der Mutter Bruft entriffen, Briamus Bu graufenvollem Tobe bingeworfen! D, batt' er's nimmermehr gethan! ben Girten Der Rinber, biefen Baris, nimmermehr Um flaren Waffer bingeworfen, wo Durch grune, bluthenvolle Biefen, reich Beblumt mit Rofen, murbig, von Göttinnen Bepflückt zu werben, und mit Spacinthen, Der Nymphen Silberquelle rauscht — wohin Dit Bermes, Beus geflügeltem Befanbten, Bu ihres Streits unfeliger Enticheibung, Athene fam, auf ihre Lange ftolz, Und, ftolz auf ihre Reize, Copria, Die Schlaue, und Saturnia, bie Bobe, Auf Jovis konigliches Bette ftolg! D biefer Streit führt Griechenland zum Ruhme, Jungfrauen, mich führt er zum Tob! Chor.

Du fällst

Für Ilion, Dianens erftes Opfer. Iphigenie.

Und er — o meine Mutter — er, ber mir Das jammervolle Leben gab, er flieht! Er meibet sein verrathnes Kind! Weh mir, Daß meine Augen sie gesehen haben, Die traurige Verberberin! Ihr muß Ich sterben — unnatürlich muß ich sterben, Durch eines Baters frevelhaften Stahl! D Aulis, hättest du der Griechen Schiffe In beinem Hafen nie empfangen! Hätte Ein günst'ger Wind nach Troja sie bestügelt,

Kein Zeus hier am Euripus sie verweilt' Ach, er verleiht die Winde nach Gefallen: Dem schwellt er mit gelindem Wehn die Segel, Dem sendet er das Leid, die Angst dem Andern, Den läßt er glücklich aus dem Hafen steuern, Den führt er leicht durchs hohe Meer bahin, Den hält er in der Mitte seines Lauses. War's nicht schon leidenvoll genug, nicht etwa Schon thränenwerth genug des Menschen Loos, Daß er dem Tod noch rief, es zu erschweren?

Ach, wie viel Unheil, wie viel Elend brachte Die Tochter Thndar's über Griechenland! Du aber, Aermste, jammerst mich am meisten, O, hattest du folch Schickfal nie erfahren!

# Sünfter Anftritt.

Mchilles, mit einigen Bewaffneten, ericheint in ber Gerne. Die Borigen.

3phigenie (erichrocen). O Mutter, Mutter! Eine Schaar von Männern Kommt auf uns zu.

Alptämneftra. Der Göttinfohn ift brunter,

Für ben ich bich hieher gebracht.

3phigenie

(eilt nach ber Thur und ruft ibren Jungfrauen).

Macht auf!

Macht auf bie Pforten, bag ich mich verberge!

Alytämnestra.

Bas ift bir? Bor wem flieheft bu?

Iphigenie

Vor ihm ---

Bor dem Beliden — ich erröthe, ihn Zu sehn — Alptämne fira. Warum erröthen, Rinb?

3phigenie.

Uch, bie

Befchamenbe Entwicklung biefer -

Alptämneftra.

Lag

Die Glüdlichen errothen! — Diese zuchtigen Bebenklichkeiten jest bei Seite, wenn Bir mas vermögen follen —

Achilles (tritt naber).

Urme Mutter!

Alptämneftra.

Du fagst sehr mahr.

Achilles.

Gin fürchterliches Schreien

Bort man im Lager.

Alptämnestra. Ueber maß? Wem gilt eß? Achilles.

Bier beiner Tochter.

Alptämnestra. D, bas weiffagt mir

Nichts Gutes.

Achilles.

Alles bringt aufe Opfer.

Rlytämnestra.

Mues?

Und Niemand ift, ber fich bagegen fette?

Achilles.

3ch felbft fam in Gefahr -

Alptämnestra.

Gefahr -

Achilles.

Gefteinigt

Bu merben.

Alptämneftra.

Weil bu meine Tochter

Bu retten ftrebteft?

Achilles.

Cben barum.

Alptämneftra.

Was?

Wer burft' es magen, hand an bich zu legen? Achilles.

Die Griechen alle.

Alptamneftra.

Wie? Wo maren benn

Die Schaaren beiner Mprmibonen?
Achilles.

Die

Emporten fich zuerft.

Klytämnestra. Weh mir! Wir find

Berloren, Rind!

Achilles.

Die Bochzeit habe mich

Bethoret, fdrien fie.

Alptämneftra.

Und was fagteft bu

Darauf?

Achilles.

Man folle bie nicht würgen, Die zur Gemahlin mir bestimmt gewefen.

Alptamneftra.

Da fagteft bu, mas mahr ift.

Achilles.

Die ber Bater

Mir zugebacht.

Alptämneftra.

Und die er von Mycene Ausbrudlich barum hatte fonimen laffen.

Achilles.

Bergebens! 3ch marb überschrien.

Alptamneftra.

Die robe

Barbar'fche Menge!

Achilles.

Dennoch rechne bu

Auf meinen Schut.

Alptämnestra.

Go Bielen wirft bu's bieten,

Ein Ginziger?

Achilles.

Siehft bu bie Rrieger bort?

Alptämneftra.

D, moge bir's bei biefem Ginn gelingen!

Achilles.

Es wird.

Alptämneftra.

So wird bie Tochter mir nicht fterben?

Achilles.

Solang ich Athem habe, nicht!

Alptämneftra.

Rommt man

Etwa, fie mit Gewalt hinmeg gu führen?

Achilles.

Ein ganges Geer. Ulpffes führt es an.

Alptämneftra.

Der Sohn bes Sifnphus etwa?

Achilles.

Derfelbe.

Alptämneftra.

Führt eigner Untrieb ober Pflicht ihn her?

Achilles.

Die Bahl bes Beers, bie ihm willfommen mar.

Alptamneftra.

Ein traurig Umt, mit Blut fich zu befubeln!

Achilles.

3ch werb' ihn zu entfernen wiffen.

**A**lptämnestra. Sollte

Er wiber Willen fle von hinnen reißen?
Achilles.

Er? - Sier, bei biefem blonden Saar! Alptamneftra.

Mas aber

Muß ich bann thun?

Achilles. Du hältst bie Tochter. Alptämnestra.

Wirb

Das hindern konnen, daß man fle nicht schlachtet?
Achilles.

Das wird bies Schwert alsbann entscheiben! 15
Iphigenie.

Bore

Mich an, geliebte Mutter. Sort mich Beibe. Was tobst bu gegen ben Gemahl? Rein Mensch Duß bas Unmögliche erzwingen wollen. Das größte Lob gebührt bem mohlgemeinten, Dem iconen Gifer biefes fremben Freundes; Du aber, Mutter, labe nicht vergeblich Der Griechen Born auf bich und flurze mir Den großmuthevollen Mann nicht ins Berberben. Bernimm jest, mas ein ruhig Ueberlegen Mir in die Seele gab. 3ch bin entschloffen, Bu fterben - aber, ohne Wiberwillen, Aus eigner Bahl und ehrenvoll zu fterben! for meine Grunbe an und richte felbft! Das gange große Griechenland hat jest Die Augen auf mich Ginzige gerichtet. Ich mache feine Flotte frei - burch mich Wird Phrygien erobert. Wenn fortan Rein griechisch Weib mehr gittern barf, gewaltsam Mus Bellas fel'gem Boben meggefchleppt Bu werben von Barbaren, bie nunmehr Für Baris Frevelthat fo fürchterlich

Bezahlen muffen — aller Rubm bavon Birb mein fenn, Mutter! Sterbend fcub' ich fie. 3d werde Griechenland errettet baben, Und ewig felig wird mein Name ftrablen. Bozu bas Leben auch fo angftlich lieben? Nicht bir allein - bu haft mich allen Griechen Gemeinschaftlich geboren. Sieh bort, fieb Die Taufende, Die ihre Schilde schwenken, Dort anbre Taufenbe, bes Rubers funbig! Entbrannt von ebelm Gifer fommen fic, Die Schmach bes Baterlands zu rachen, gegen Den Feind burch tapfre Rriegesthat zu glangen, Bu fterben fur bas Baterland. Dies Alles Dacht' ich zu nichte, ich, ein einzige Leben? Wo, Mutter, mare bas gerecht? Was fannft Du hierauf fagen? - Und alebann -(Sich gegen Achilles wenbenb.)

Soll ber's

Mit allen Griechen, eines Weibes wegen, Aufnehmen und zu Grunde gehn? Nein doch! Das darf nicht seyn! <sup>44</sup> Der einz'ge Mann verdient Das Leben mehr, als hunderttausend Weiber. Und will Diana diesen Leib, werd' ich, Die Sterbliche, der Göttin widerstreben? Umsonst! Ich gebe Griechenland mein Blut. Man schlachte mich, man schleise Troja's Veste! Das soll mein Denkmal seyn auf ew'ge Tage, Das seh mir Hochzeit, Kind, Unsterblichkeit! So will's die Ordnung, und so seh's! Es herrsche Der Grieche, und es diene der Barbare! Denn der ist Knecht, und jener frei geboren!

Dein großes Berg zeigst bu - boch grausam ift Dein Schicksal, und ein hartes Urtheil sprach Diana. Achilles.

Wie gludlich machte mich ber Gott, ber bich Mir geben wollte, Tochter Agamemnons! Gludsel'ges Griechenland, so schön errettet! - Glückfelig du, durch ein so großes Opfer Geehrt! Wie ebel hast du da gesprochen! Wie deines Baterlandes werth! Der starken Nothwendigkeit willst du nicht widerstreben. Was einmal sehn muß, muß vortresslich sehn. Je mehr dies schöne Gerz sich mir entsaltet, Uch, besto seuriger lebt's in mir auf, Dich als Gemahlin in mein Haus zu führen. D sinn' ihm nach. So gern thät' ich dir Liebes, Und führte dich als Braut in meine Wohnung. Kann ich im Kampse mit den Griechen dich Nicht retten — o, beim Leben meiner Mutter! Es wird mir schrecklich sehn. Erwäg's genau. Es ist nichts Kleines um das Sterben!

### Iphigenie.

Meinen

Entschluß bringt kein Beweggrund mehr zum Wanken. Mag Thnbar's Tochter, herrlich vor uns Allen, Durch ihre Schönheit Männer gegen Männer In blut'gem Kampf bewaffnen — meinetwegen Sollst du nicht sterben, Fremdling! Meinetwegen Soll Niemand durch dich sterben! Ich vermag's, Mein Vaterland zu retten. Laß mich's immer!

### Achilles.

Erhabne Seele — Ja! Ift bies bein ernster Entschluß, ich kann dir nichts barauf erwiedern. Warum, was Wahrheit ist, nicht eingestehn? Du hast die Wahl des Edelsten getroffen! Doch dürfte die gewaltsame Entschließung Dich noch gereu'n: drum halt' ich Wort und werde Mit meinen Wassendrüdern am Altar Dir nahe stehn — kein müßiger Zeuge beines Todes, Dein helser vielmehr und dein Schuß. Wer weiß, Wenn nun der Stahl an deinem Halse blinkt, Ob dich des Freundes Rähe nicht erfreuet? Denn nimmer werd' ich's dulden, daß dein Leben Ein allzurasch gesaßter Vorsaß kürze.

Jest führ' ich biefe -

(auf seine Bewaffneten zeigent) nach ber Göttin Tempel;

Dort finbest bu mich, wenn bu fommft.

(Er geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Iphigenie. Rlytamneftra. Der Chor.

3 phigenie.

Mun Mutter! -

Es negen ftille Thränen beine Augen? Alytämneftra.

Und hab' ich etwa keinen Grund, zu weinen? D ich Unglückliche!

Iphigenie.

Nicht boch! Erweichen Mußt bu mich jest nicht, Mutter. Eine Bitte

Gemabre mir!

Alptämneftra.

Entbede fie, mein Rinb!

Die Mutter finbeft bu gewiß.

Iphigenie.

Berfprich mir,

Dein haar nicht abzuschneiben, auch kein schwarzes Gewand um bich zu schlagen —

Alptämneftra.

Wenn ich bich

Berloren habe? Rind, mas forberft bu? Iphigenie.

Du haft mich nicht verloren — beine Tochter Wird leben und mit Glorie bich fronen.

Alptämneftra.

3ch foll mein Rind im Grabe nicht betrauern?

Iphigenie.

Rein, Mutter! Für mich gibt's fein Grab. Alptamneftra.

Wie bas?

Führt nicht ber Tob gum Grab?

Iphigenie.

Der Tochter Beus

Geheiligter Altar bient mir zum Grabe.

Alptämneftra.

Du haft mich überzeugt. Ich will bir folgen. Inhigenie.

Beneibe mich als eine Selige,

Die Segen brachte über Griechenland.

Alptämneftra.

Bas aber hinterbring' ich beinen Schweftern?

Auch fie laß keinen Trauerschleier tragen.

Alptämneftra.

Darf ich bie Schwestern nicht mit einem Worte Der Liebe noch von bir erfreuen?

Iphigenie.

Mög'

Es ihnen wohl ergehen! — Diesen ba (auf Orefies zeigenb)

Erziehe mir jum Mann!

Alptämnestra.

Ruff ihn noch einmal,

Bum letten Male!

Sphigenie (ibn umarment).

Liebstes Berg! Was nur

In beinen kleinen Rraften hat gestanben, Das haft bu reblich heut' an mir gethan!

Alptämneftra.

Kann ich noch etwas Angenehmes sonst In Argos bir erzeigen?

3phigenie.

Meinen Bater

Und beinen Gatten - haff ihn nicht!

Alvtämnestra.

D, ber

Soll fcmer genug an bich erinnert werben! Iphigenie.

Ungern läßt er für Griechenland mich bluten.

Alptämneftra.

Sprich: hinterliftig, niedrig, ehrenlos, Dicht, wie es einem Sohn bes Atreus giemet!

3phigenie (fich umichauend).

Wer führt mich zum Altar? - Denn an ben Locken Möcht' ich nicht bingeriffen febn.

Alptämneftra.

3ch felbst.

Iphigenie.

Mein , nimmermebr!

Alytämneftra. 3ch faffe beinen Mantel.

Inhigenie.

Sen mir zu Willen, Mutter, bleib! - Das ift Unftanbiger für bich und mich! - Sier von Des Batere Dienern finbet fich fcon einer. Der zu Dianens Wiese mich begleitet, Wo ich geopfert werben foll.

(Gie menbet fich jum Befolge.)

Alptamueftra (folgt ihr mit ben Mugen). Du gehft,

Mein Rinb?

Iphigenie.

Um nie gurud gu fehren!

Rlytamneftra.

Berläffest beine Mutter?

Iphigenie. Und unwürdig

Bon ihr geriffen, wie bu flehft.

Alptämneftra.

D, bleib!

Berlag mich nicht!

(Will auf fie queilen.)

Iphigenie (tritt jurud). Nein, keine Thranen mehr!

(Sie rebet ben Chor an, mit bem fie getommen ift.)

Shr Jungfrau'n, stimmt der Tochter Jupiters Ein hohes Loblied an aus meinem Leiden Jum frohen Zeichen für ganz Griechenland!
Das Opfer fange an — Wo sind die Körbe?
Die Flamme lodre um den Opferkuchen!
Mein Bater fasse den Altar! Ich gehe, Heil und Triumph zu bringen den Achivern.
Rommt, führt mich hin, der Phrhysier und Trojer Furchtbare Ueberwinderin! Gebt Kronen, Gebt Blumen, diese Loden zu bekränzen!
Erhebt den Tanz um den besprengten Tempel, Um den Altar der Königin Diana,
Der Göttlichen, der Seligen! Denn, nun Es einmal sehn muß, will ich das Orakel
Mit meinem Blut und Opsertode tilgen.

#### Chor

(wendet fich gegen Alptamnefta, die in fiumme Traurigfeit versentt fiebi). Balb, balb, ehrwurd'ge Mutter, weinen wir mit dir: Die heil'ge Sandlung bulbet keine Thranen.

### Iphigenie.

helft mir Dianen preisen, Jungfrauen, Die, Chalcis nahe Nachbarin, in Aulis Gebietet, wo die Flotte Griechenlands 3m engen hafen meinetwegen weilet! D Argos, mutterliches Land! und bu, Der frühen Kindheit Pflegerin, Mycene!

Chor.

Die Stadt des Perseus rufft du an, von den Cyklopen für die Ewigkeit gegründet!

Iphigenie.

Ein schöner Stern ging ben Achivern auf In beinem Schoof - Doch nein! ich will ja freudig fterben.

Chor.

Im Ruhm wirft bu unfterblich bei uns leben.

Iphigenie.

D Factel Jovis! Schöner Strahl bes Tages! Ein ander Leben thut fich mir jest auf, Bu einem andern Schickfal scheib' ich über. Geliebte Sonne, fahre wohl! \*

(Sie geht ab.)

\* hier ichließt fich die dramatische Sandlung. Bas noch folgt, ift bie Ergablung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.

### Anmerkungen.

Diefe Tragobie ift vielleicht nicht bie tabelfreiefte bes Euripibes, weber im Gangen, noch in ihren Theilen. Agamemnons Charafter ift nicht feft gezeichnet und burch ein zweibeutiges Schwanken zwischen Unmenfc und Menfch, Chrenmann und Betrager, nicht wohl fahig, unfer Mitleiben gu erregen. Auch bei bem Charafter bes Achilles bleibt man zweifelhaft, ob man ihn tabeln ober bewundern foll. Nicht gwar, weil er neben bem Racis ne'fcen Achilles ju ungalant, ju unempfinbfam erfceint; ber frangofifche Achilles ift ber Liebhaber Iphigeniens, mas jener nicht ift und nicht fenn foll; biefe fleine, eigennütige Leibenfchaft murbe fich mit bem boben Ernft und bem wichtigen Intereffe bes griechifchen Stude nicht vertragen. Batte fich Achilles wirklich überzeugt, bag Griechenlands Bohl biefes Opfer erheische, fo mochte er fie immer bewundern, betlagen und fterben laffen. Er ift ein Grieche und felbft ein großer Denfc, ber biefes Schidfal eber beneibet, als fürchtet; aber Euripibes nimmt ihm felbft biefe Enticulbigung, indem er ihm Berachtung bes Orafels, wenigstens Zweifel in ben Briefter, ber es verfunbigt bat, in ben Mund legt - man febe bie britte Scene bes vierten Afts und felbft fein Anerbieten, Iphigenien mit Gewalt ju erretten, beweist feine Geringschatung bes Drafels: benn wie tonnte er fich gegen bas auflebnen, was ibm beilig ift? Wenn aber bas Beilige wegfallt, fo tann er iu ihr nichts mehr feben, als ein Opfer ber Bewalt und priefterlichen Runfte, und fann fic biefer großmuthige Gotterfohn auch alebann noch fo rubig babei verhalten? Dug er fie nicht vielmehr, wenn fie mit thorichtem Fanatismus gleich felbft in ben Tob fturgen will, mit Gewalt bavon gurudhalten, als bag er ihr erlauben konnte, ein Opfer ihrer Berblenbung ju werben? Man nehme es alfo, wie man will, fo ift entweber fein Berfuch ju retten thoricht, ober feine nachfolgende Ergebung unverzeihlich, und inconfequent bleibt in jebem Falle fein Betragen. Der Chor in biefem Stude, wenn ich feine erfte Er= fceinung ausnehme, ift ein ziemlich überfluffiger Theil ber Banblung, unb. wo er fich in ben Dialog mischt, geschieht es nicht immer auf eine geiftvolle Beife; bas ewige monotonifche Bermunichen bes Baris und ber Belene muß enblich Jeben ermuben. Bas gegen bie burch ein Bunber bewirfte Ents widelung bes Stude ju fagen mare, übergebe ich; überhaupt aber ift zwifden ber bramatifchen gabel biefes Dichtere und feiner Moral ober ben Gefinnungen feiner Berfonen zuweilen ein feltfamer Biberfpruch fichtbar, ben man, fo viel ich weiß, noch nicht gerügt bat. Die abentenerlichften Bunber= und Göttermahrchen verfchmaht er nicht; aber feine Berfonen glauben nur nicht an ihre Gotter, wie man haufige Beifpiele bei ihm finbet. Ift es bem Dichter

erlaubt, feine eigenen Gefinnungen in Begebenheiten einzusiechten, die ihnen so ungleichartig find, und handelt er nicht gegen sich selbst, wenn er ben Berftand seiner Buschauer in eben dem Augenblide aufflärt oder fluten macht, wo er ihren Augen einen höhern Grad von Glauben jumuthet? Sollte er nicht vielmehr die so leicht zu zerkörende Alusion durch die genaueste Uebereinstimmung von Gesinnungen und Begebenheiten zusammen zu halten und dem Zuschauer den Glauben, der ihm fehlt, durch die handelnden Personen unvermerkt mitzutheilen bestissen sebn?

Bas Ginige bingegen an bem Charafter Iphigeniens tabeln, mare ich febr verfucht, bem Dichter ale einen vorzüglich iconen Rug anguichreiben: biefe Mifchung von Schwäche und Starte, von Baghaftigfeit und Beroismus, ift ein mahres und reigendes Gemalbe ber Ratur. Der Uebergang von Ginem jum Anbern ift fanft und gureichend motivirt. Ihre garte Jungfraulichkeit, bie gurudhaltenbe Burbe, womit fie ben Achilles, felbft ba, wo er Alles für fie gethan hat ober ju thun bereit ift, in Entfernung balt, bie Befcheibenheit, alle Reugier ju unterbruden, bie bas rathfelhafte Betragen ihres Baters bei ihr rege machen muß, felbft einige bier und ba bervorblidenbe Strablen von Muthwillen und Luftigfeit, ihr beller Berftanb, ber ihr fo gludlich ju Gulfe fommt, ihr fcredliches Schidfal noch felbft von ber lachenden Seite ju feben, bie fanft wieberfehrenbe Anhanglichfeit an Leben und Conne - ber gange Charafter ift vortrefflich. Rlytamneftra mag fie anderemo eine noch fo lafterhafte Gattin, eine noch fo graufame Mutter fenn, barum fummert fich ber Dichter nicht - bier ift fie eine gart= liche Mutter und nichts als Mutter; mehr wollte und brauchte ber Dichter nicht. Die mutterliche Bartlichfeit ift's, bie er in ihren fanften Bewegungen, wie in ihren heftigen Ausbruchen fchilbert. Aus biefem Grunde finbe ich bie Stelle im funften Att, wo fie Jobigenien auf die Bitte, fie mochte ihren Gemahl nicht haffen, gur Antwort gibt: "D, ber foll fower genug an bich erinnert werben!" eine Ctelle, worin ihre fünftige Morbthat vorbereitet ju fepn fcheint, eher zu tabeln, ale zu loben - zu tabeln, weil fie bem Bu= fcauer (bem griechifchen wenigstens, ber in ber Gefchichte bes Saufes Atreus fehr gut bewandert war, und für den boch der Dichter fcbrieb) ploblich bie andere Rlytamneftra, bie Chebrecherin und Morberin, in ben Ginn bringt, an bie er jest gar nicht benten foll, mit ber er bie Mutter, bie gartliche Mutter, gar nicht vermengen foll. Go gludlich und fcon ber Gebante ift, in bemjenigen Stude, worin Alptamneftra als Morberin ihres Gemahls ericheint, bas Bilb ber beleibigten Mutter und bie Begebenheit in Aulis bem Bufchauer wieber ine Gebachtniß ju bringen (wie es g. B. im Aga= memnon bes Aefchylus gefchieht), fo fcon biefes ift, und aus eben bem Grunbe, warum biefes fcon ift, ift es fehlerhaft, in basjenige Stud, bas uns bie gartliche, leibenbe Mutter geigt, bie Chebrecherin und Dorberin aus bem anbern herüberguziehen; jenes nämlich biente bagu, ben Abicheu gegen fie gu verminbern, biefes fann teine andere Birtung haben, als unfer Mitleiben gu entfraften. 3ch zweifle auch fehr, ob Euripibes bei ber oben angeführten Stelle biefen unlautern 3med gehabt bat, ben ibm Biele geneigt feyn burften als eine Coonbeit unterzuschieben.

Die Gefinnungen in biefem Stude find groß und ebel, bie hanblung wichtig und erhaben, die Mittel baju gludlich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhabener seyn, als die — zulest doch freiwillige — Aufopferung einer jungen und blübenden Karftentochter für das Glud so vieler versammelten Nationen? Konnte die Größe dieses Opfers in ein volleres und schöneres Licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemälbe, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischendhandlung des ersten Attes) von der glänzenden Ausrüftung des griechsichen heeres gleichsam im hintergrunde entwerfen lätz? Wie groß endlich und wie einsach malt er uns Griechenlands helben, denen dieses Opfer gedracht werden soll, in ihrem herrlichen Repräsentanten Achilles?

Die gereimte Ueberfepung ber Chore gibt bem Stude vielleicht ein awitterartiges Anfeben, inbem fie brifche und bramatifche Poefie mit einanber vermengt; vielleicht finden einige fie unter ber Burbe bes Drama. 3ch wurbe mir biefe Renerung auch nicht erlaubt haben, wenn ich nicht ge= glaubt batte, bie in ber Ueberfetung verloren gebenbe Barmonie ber griedifden Berfe - ein Berluft, ber bier um fo mehr gefühlt wirb, ba in bem Inhalte felbft nicht immer ber größte Werth liegt - im Deutschen burch etwas erfeten ju muffen, wovon ich gern glaube, bag es jener Barmonie nicht nabe fommt, mas aber, mare es auch nur ber übermunbenen Schwierigfeit wegen, vielleicht einen Reig fur biejenigen Lefer hat, bie burch eine folche Bugabe für bie Chore bes griechischen Trauerfpiels erft gewonnen werben muffen. Rann mich biefes bei unfern griechischen Beloten nicht entichulbigen, fo find fie binlanglich burch bie Schwierigfeiten geracht, bie ich bei biefem Berfuche vorgefunden habe. In einigen wenigen Stellen hab' ich mir erlanbt, von ber gewöhnlichen Erklärungsart abzugehen, wovon hier meine Grünbe.

1 Beil es mir so gefiel — benn beiner Anechte bin ich keiner. Diefer Sinn schien mir ben Worten bes Textes angemeffener und überhanpt griechischer zu seyn, als welchen Brumoy und andere Ueberssetz bieser Stelle geben. Ma volonté est mon droit. Est-ce à vous à me donner la loi? Nicht boch! So konnte Menelaus nicht auf ben Borwurf antworten, ben ihm Agamemnon macht, was er nöttig babe, seine (Agamemnons) Angelegenheiten zu beobachten, zu bewachen (gvlaocer)? Ich hab' es nicht nöthig, antwortete Menelaus, benn ich bin nicht bein Anecht. Ich hab' es gethan, weil es mir so gesiel, quia voluntas me vellicabat. Auch mußte Brumoy in ber Krage schon bem griechischen Texte Gewalt anthun, um seine Antwort berauszubringen. De quel droit, je vous prie, entrez-vous dans mes secrets sans mon aveu? Im Text beißt es bloß: Was hast du meine Angelegenheiten zu beobachten? Im Tranzössischen ist die Antwort trohig, im Griechischen ist sie naiv.

2 Bie fiel bir ploglich ba bie Laft vom Bergen. Im Grie-Difchen flingt es noch ftarter: Du freuteft bich in beinem Gergen. Erleichtert tonnte fich Agamemnon allenfalls fühlen, baf ihm burch Ralchas ein Weg Stzeigt wurde, feine Felbherrnwurde zu erhalten und feine ehrgeizigen Absichten durchzusehen; freu en konnte er sich aber boch nicht, daß bieses burch die hinrichtung seiner Tochter geschehen mußte.

3 Diefe ganze Antistrophe, die zwei erften Abfate befonders, find mit einer gewissen Dunkelheit behaftet: die Moral, die sie enthalten, ift zu allgemein, man vermißt ben Zusammenhang mit dem Uebrigen. Prevot halt den Text für verdorben. Diefe allgemeinen Resterionen des Chors über seine Sitten und Anständigkeit, dunkt mir, konnten eben so gut durch das unartige Betragen beider Brüder gegen eine der vorhergesenden Scenen, davon der Chor Zeuge gewesen ist, veranlaßt worden seyn, als durch den Frauenraub des Paris. Die Schwierigkeit, den eigentlichen Sinn des Textes herzustellen, wird die Freiheit entschuldigen, die ich mir dei der Uebersetung genommen habe.

4 Du wirst immer mit mir geben! Bortlich mußte übersett werben: Meine Tochter, bu kommft eben babin, wo bein Bater; ober: Es kommt mit bir eben bahin, wo mit beinem Bater. Benn bieser Doppelfinn nicht auf ben Gemeinplat hinauslaufen foll, baß eines fterben muffe, wie bas andre, welches Euripides boch schwerlich gemeint haben konnte, so scheint mir ber Sinn, ben ich in ber Uebersetzung vorgezogen habe, ber angemessener zu sehn: bein Bilb wird mich immer begleiten. Die Erklärungsart bes französischen lebersetzers ift etwas weit hergeholt und gibt einen froftigen Sinn: dich erwartet ein ähnliches Schieffal. Auch du wirft eine weite Seerreife machen.

5 Du haft bich weggemacht ins Ausland. Dort mach' bir zu thun. LIBan de ragu neade ins Ausland. Dort mach' bir zu thun. LIBan de ragu nels anbere Ueberseher barein gelegt haben. Rlytamnestra nämlich macht ihrem Gemahl ben verstedten Borwurf, daß er die Seinigen verlaffen habe, um sich einer auswärtigen Unternehmung zu wibmen. Er habe sich seiner Hausrechte baburch begeben, will sie sagen. Er sen ein Frember. Du haft bich hinaus gemacht, so befümmere bich um Dinge, die braußen sind!

6 Bewiß recht brav, fobalb fie mogen. Diefe Ctelle hat Brumop gwar febr aut verftanben, auch ben Ginn, burch eine Umfchreibung freilich, febr richtig ins Frangofifche übergetragen; aber ihre mirtliche Schonbeit icheint er boch nicht ertannt gu haben, wenn er fagen fann: Je crains de n'avoir été que trop fidèle à mon original, à ses dépens et aux miens. Die Stelle ift voll Bahrheit und Natur. Rlytamneftra, gang erfüllt von ihrer gegenwärtigen Bebrangnig, fcilbert bem Achilles ihren verlaffenen Auftand im Lager ber Griechen, und in ber Bige ihres Affetts fommt es ihr nicht barauf an, in ihre Schilberung bes griechischen Beere einige barte Borte mit einfliegen ju laffen, bie man ihr, ale einer Frau, bie fich burch ein außerorbentliches Schicfal aus ihrem Gynaceum ploglich in eine ihr fo frembe Belt verfest, und ber Discretion eines tropigen Rriegsheers überlaffen fieht, gern ju gute halten wirb. Mitten im Strom ihrer Rebe aber fällt es ihr ein, daß fie vor dem Achilles fteht, ber felbst einer davon ift: biefer Bebante, vielleicht auch ein Stirnrungeln bes Achilles, bringt fie wieber ju fich felbft. Sie will einlenten und, je ungefchickter, befto mabrer!

Im Griechischen find es vier turze hineingeworfene Borte: χεήσιμον δ, δταν θέλωσιν, woraus im Deutschen freilich noch einmal so viel geworden sind. Prevot, bessen Bemerkungen sonft voll Scharffinn sind, verbessert seine Borganger hier auf eine sehr unglückliche Art: Clytemnestre, sagt er, veut dire et dit, à ce qu'il me semble, aussi clairement qu'il étoit nécessaire, qu'Achille peut se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumoy n'eût point trahi son auteur en exprimant cette pensée. Nein, ein so gesuchter Gebanke kann höchstens einem eiskalten Commentator, nie aber dem Euripides oder seiner Klytamenestra eingekommen seyn!

7 3a, haffenswerther felbft als Menelaus mußt' ich fenn. Der griechische Achilles bruckt fich beleidigender aus. Ich ware gar nichts, und Menelaus liefe in ber Reibe ber Manner. Haffen konnte man ben Menelaus, als ben Urheber diefes Unglude, aber Berachtung verdiente er barum nicht.

8 Und bu wirft eilen, fie ju flieben! 3ch weiß nicht, ob ich in biefer Stelle ben Ginn meines Autors getroffen habe. Bortlich beißt fie: "Erftlich betrog mich meine hoffnung, bich meinen Gibam ju nennen; alsbann ift bir meine fterbenbe Tochter vielleicht eine bofe Borbebeutung bei einer fünftigen Sochzeit, wovor bu bich huten mußt. Aber bu haft moblge= fprocen am Anfang wie am Enbe." Der frangofifche Ueberfeter erlaubt fich einige Freiheiten, um bie Stelle jufammenhangenber ju machen. d'un autre côté, quel funeste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse, qui vous fut destinée! le second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterais-je à vos paroles etc. Sier, unb nach bem Buchftaben bes Textes, ift es nur eine Marnung; ich nahm es als einen Zweifel, eine Beforgniß ber Rlytamneftra. Go febr biefe burch Achilles Berficherungen beruhigt fenn fonnte, fo liegt es boch gang in bem Charafter ber angftlichen Mutter, immer Gefahr gu feben, immer gu ihrer alten Furcht gurudgutebren. Auch bas, mas folgt, wirb baburch in einen natürlichen Aufammenhang mit bem Borbergebenben gebracht. Aber Alles, mas bu fagteft, mar ja wohl gefprochen, b. i. ich will beinen Berficherungen trauen.

<sup>9</sup> Gibt's keine Götter — warnm leib' ich? Gewöhnlich fiberfest man biefe Stelle: εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ πονεῖν; als eine allgemeine moralische Resterion: gibt's keine Götter — wozu unfer mühsames Streben nach Tugenb? Moralische Resterionen sind zwar sehr im Geschmad bes Euripibes; biese aber scheint mir im Dlunde ber Klytamnestra, bie zu sehr auf ihr gegenwärtiges Leiben geheftet ift, um folden allgemeinen Betrachtungen Raum geben zu können, nicht ganz schiestlich zu sehn. Der Sinn, in bem ich biese Stelle nahm, wird burch seine nähere Beziehung auf ihre Lage gerechtsertigt, und der Buchsabe bes Textes schließt ihn nicht aus. Gibt es keine Götter, warum muß ich leiben? b. h. warum muß meine Iphigenie einer Diana wegen sterben?

10 Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag! Berzweiflung, wo ich enben mag! Josua Barnes überfest: Quodnam malorum

meorum sumam exordium? Omnibus enim licet uti primis et postremis et mediis ubique. Angenommen, baf biefer Ginn ber mabre ift. fo liegt ihm vielleicht eine Anfpielung auf irgend eine griechifche Gewohnbeit jum Grunde, bergleichen man im Guripibes mehrere finbet. Da ber Reit, ben eine folche Anfpielung fur ein griechisches Publifum haben tonnte, bei uns wegfällt, fo murbe man bem Dichter burch eine treue Ueberfegung einen ichlechten Dienft ermeifen.

11 Beffer in Schanbe leben, ale bewunbert fterben. Der frangofifche Ueberfeter milbert biefe Stelle: Une vie malheureuse est même plus prisée qu'une glorieuse mort. Mogu aber biefe Dilberung? Iphigenie barf und foll in bem Buftanbe, worin fie ift, und in bem Affecte.

morin fie rebet, ben Berth bes Lebens übertreiben.

12 Gleiches Leib berechtigt mid ju gleicher Jammerklage. Bebe mir! ruft bie Mutter. Bebe mir! ruft bie Tochter: benn bas namliche Lieb fchictt fich gu beiber Schidfal. Der P. Brumop nimmt es in ber That etwas ju icharf, wenn er bem Guripibes Schulb gibt, als babe er mit bem Borte uelog bie Berbart bezeichnen wollen, und bei biefer Belegenheit bie weife Bemertung macht, bag ein Acteur niemals von fich felbft fagen muffe, er rebe in Berfen.

15 Das mirb bies Somert alebann enticheiben. Bortlich beißt es: Es wird (ober er wird) aber boch bagu tommen! - Dun fann es freilich auch fo verftanben werben: Rlytamneftra. Wirb barum mein Rind nicht geopfert merben? Achilles. Darum wirb er menigftens tommen; ober ce tann beigen: Achilles. Du haltft beine Tochter feft. Rlytamneftra. Birb bas hinbern konnen, bag man fie nicht opfert? Achilles. Rein; er wird aber bort feinen Angriff thun. - Die angenommene Ertlarungsart fceint bie natürlichfte gu fenn.

14 Dies ift eine von ben Stellen, bie bem Guripibes ben Ramen bes Beiberfeinbes jugezogen bat. Wenn man fie aber nur auf ben Achilles beutet, fo verliert fie bas Anftogige; und biefe Erflarungeart foliest auch

ber Tert nicht aus.

# Scenen

aus ben

Phönizierinnen des Euripides.

# Personen.

Jokafta, des Dedipus Gemahlin und Mutter, Königin zu Theben. Antigone, ihre Tochter. Eteofles, difre und des Dedipus Söhne. Polynices, des Antigone. Chor fremder Frauen aus Phönizien.

Die Scene ift vor bem Palaft bes Debipus ju Theben.

## Scenen ans ben Phonizierinnen.

#### Jokafta.

D, ber bu manbelft zwischen ben Gestirnen Des himmels und, auf golbnem Wagen thronend, Mit flücht'gen Roffen Flammen von bir ftromft, Erhabner Sonnengott - wie feindlich ftreng Sahst bu auf Thebens Land herab, als Radmus, Der Threr, feinen Bug bieber gefest. Dem Ronige gebar ber Benus Tochter Sarmonia ben Bolybor; von biefem Soll Labbatus, bes Lajus Bater, ftammen. Ich bin Menoceus Tochter; meinen Bruber Nennt Rreon fich von mutterlicher Seite. Jokasta heiß' ich — also nannte mich Mein Bater — und mein Chgemahl war Lajus. Der ging, ale lang fein Rinberfegen fam, Nach Phobus Stadt, aus unferm Chebette Sich einen Leibeserben zu erflebn. Ihm marb bie Antwort von bem Gott: "Beberricher Der roffekundigen Thebaner, werbe Nicht Bater wiber Jovis Schluß! benn zeugst Du einen Sohn, fo wird bich ber Erzeugte tobten Und wandeln muß bein ganges Saus burch Blut." Doch er, von Luft und Bacchus Buth besiegt, Barb Bater - Als ein Rnabe nun erfchien, Gab er, ber Uebereilung jest zu fpat

Gewahr und bes Orakels eingebenk, Den Neugebornen, bem er burch bie Sohlen Ein fpigig Gifen trieb, ben Sirten, ibn Auf Junos Au zu werfen, bie ben Gipfel Citharons fcmudt. Bier marb er von ben Birten Des Bolybus gefunden, beimgetragen Und vor bie Königin gebracht, bie, meines Gebärens Frucht an ihre Brufte legenb, Beim Gatten fich bes Rinbes Mutter rühmte. Als er zum Jüngling nun gereift, und um Das Rinn bas garte Milchhaar angeflogen, Bing er - feb's aus freiwill'ger Regung, feb's Auf fremben Bint - bie Eltern zu erfragen, Rach Phobus Stabt, wohin zu gleicher Beit Auch Lajus, mein Gemahl, fich aufgemacht, Bom weggelegten Sohne Kunbschaft zu erhalten. Auf einem Scheibeweg in Phocis fliegen Sie auf einander, und ber Wagenführer Des Lajus rief: Mach Plat bem König, Frembling! Doch er froch schweigend seines Weges fort Mit hohem Geift, bis ihm ber Belter Buf Die Ferse blutig trat - ba - boch wozu Roch über frembes Unglud mich verbreiten? Da schlug ber Sohn ben Bater, nahm ben Wagen Und bracht' ihn feinem Pfleger Polybus. Als bald darauf die rauberische Sphinx Das Land umber vermuftete, ließ Rreon Der Schwefter Banb, bie jest verwittmet mar, Dem zur Belohnung bieten, ber bie Frage Der rathfelhaften Jungfrau murbe lofen. Das Schicffal fügt's, bag Debipus, mein Sohn, Das Räthsel löst, worauf er Rönig warb, Und biefes Landes Scepter ihn belohnte. Unwiffenb freit' ber Ungludfelige Die Mutter; auch bie Mutter wußte nicht, Dag fie ben eignen Sohn umfing. Go gab 3ch Rinder meinem eignen Rind, zwei Knaben, Den Eteofles erft und Bolbnices,

Den herrlichen - zwei Tochter bann, bie jungfte Imene von ibm felbft, bie altefte Von mir Antigone genannt. Dock als Der Ungludfelige fich enblich nun 218 feiner Mutter Chaemabl erfannte. Und aller Jammer fturmend auf ibn brang, Stach ber Bergweiflungevolle morberifch Dit goldnem Safen fich bie blutenben Augapfel aus - Inbeffen braunte fich Der Gobne Wange; biefes Unglude Schmach Dem Aug ber Welt zu bergen - fcmer gelang's -Berichloffen fie ben Bater im Balafte. hier lebt er noch; boch, ber Gewaltthat gurnent, Ergog er Fluche auf ber Gobne Baupt. Daß Lajus ganzes königliches Saus Durch ihres Schwertes Scharfe moge fallen! Und biefes ichweren Fluchs Erfüllung nun, Wenn fie beifammen wohnen blieben, nicht Berbeigurufen, ichloffen unter fich Die Bruber ben Bertrag, bag fich ber jungre Freiwillig aus bem Reich verbannen follte, Inbeg ber altere bes Throns genöffe, Und beibe fo von Jahr zu Jahre wechfelnb. Doch Eteofles, machtig nun bes Throns, Berschmäht berabzufteigen, und verftößt Den jüngeren gewaltfam aus bem Lanbe. Der flieht nach Argos, wo Abraftus ibn Bum Gibam fich ermablt, und um ihn ber Ein machtig Beer versammielt. Diefes führt Er gegen Thebens fleben Thore nun Beran, bes Batere Reich gurudeforbernb, Und feinen Antheil an bem Ronigetbron. Run bab' ich, beibe Bruber gu verfohnen, Bolbnicen bermocht, auf Treu und Glauben Sich bei bem Bruber friedlich einzufinden, Ch fie im Treffen feindlich fich vermengen. Er merbe fommen, melbet mir ber Bote. Sen bu nun unfer Retter, Bater Beus,

Der in bes himmels lichten Rreifen wohnt, Und fende meinen Kindern die Berföhnung! Benn du ein weises Befen bift, nicht immer Kannft bu denfelben Menschen elend fehn!

(Gie geht ab.)

Der Bofmeifter. Antigone noch nicht gleich fichtbar.

Hofmeister

(fpricht ins Saus binein und ericheint auf bem Giebel).

Beil bir bie Mutter auf bein Bitten benn Bergonnen will, Antigone, aus beinem Gemach zu gebn und bas Argiverbeer Bom Soller bes Balaftes zu beschauen, So warte hier, bis ich ben Weg erkundet, Damit ber Burger feiner uns begegne, Und nicht verleumberischer Tabel mich, Den Rnecht, und bich, bie Fürftentochter, treffe. Sab' ich erft rings mich umgefehn, alebann Erzähl' ich bir, mas ich im Lager fab Und von ben Seinden mir erflaren laffen, 218 ich ben mechfelfeitigen Bertrag Der beiben Bruber bin und wieber trug. - Es nabert weit und breit fich Niemand. Die alten Cebernftufen nur herauf Und ichau und fieh, mas für ein Beer von Feinben In ben Gefilben, langs ber Dirce Quell, Berbreitet liegt und langs bem Laufe bes Ifmen!

Antigone (noch binter ber Scene). So komm', o Greis, und reiche meiner Jugend Die Manneshand und hilf mir auf die Stufen!

Hofmeister (ibr ben Arm reichend). Da, Jungfrau! Galte bich nur fest — Sieh. Eben · Bu rechter Zeit bist du heraufgestiegen. Das heer kommt in Bewegung, und die haufen Zertrennen sich.

Antigone.

Sa! Tochter ber Latona! Chrwurd'ge Sefate! — Ein Blit ift bas Gefilbe.

Sofmeifter.

Ja, nicht verächtlich ruckte Polynices Auf Theben her. Mit Roffen ohne Zahl Braust er heran und vielen tausend Schilben.

Antigone.

Es find mit Schlöffern boch und ehrnen Riegeln Die Pforten und die Werke Amphions, Die Mauern, wohl verwahrt?

Sofmeifter.

Sen außer Sorgen.

Bon innen ift die Stadt verwahrt — Doch fieh Den Führer ba, wenn bu ihn kennen willft.

Antigone.

Der bort mit blankem helme vor bem heer Einherzieht und ben ehrnen Schilb fo leicht 3m Arme schwenkt — wer ift's?

Sofmeifter.

Das ift ein Führer,

Gebieterin!

Antigone.

Ber ift er? Bober ftammt er? Bie nennt er fich? D, fage mir bas, Greis!

Sofmeifter.

Mincenischen Geschlechts ift er und wohnt An Lernas Teiche, Fürft Sippomebon.

Antigone.

Wie trogig und wie schreckhaft anzusehn! Den erbgeborenen Giganten gleich, Richt wie ein Sterblicher tritt er einher, Gleich einem Stern in seiner Ruftung leuchtenb!

Sofmeifter.

Siehft bu jest ben, ber über bas Gemaffer Der Dirce fest?

Antigone.

Gang anbre Waffen find Das wieber. Sage mir, wer ift's?
Aofmeister.

Das ist

Der Führer Thbeus, König Deneus Sohn. Dem schlägt ber kalpbon'fche Mars im Busen.

Antigone.

Ift's ber, ber von ber Gattin meines Bruders Die Schwester ehlichte? Wie fremd von Ruftung! Halb Grieche scheint er mir und halb Barbar!

hofmeifter.

Mein Kind! so starte Schilbe führen alle Actolier, und auf ben Lanzenwurf Berstehen sie fich trefflich.

> Antigone. Wer wie

Rannft bu bies Alles fo genau mir fagen?

Sofmeifter.

Weil ich ber Schilbe Zeichen mir gemerkt, Als ich ben Stillftand in bas Lager brachte; So kenn' ich bie nun, die die Schilbe führen.

Antigone.

Wer ift benn jener Langgelockte bort An Bethus Grabmal, schreckhaft anzuschauen, Doch noch ein Jüngling an Gestalt?

Hofmeister.

Gin Führer.

Antigone.

Was für ein Saufen von Bewaffneten Sich um ihn brangt!

Sofmeister. Es ift Parthenopaus,

Der Atalanta Sohn.

Antigone.

Daß ihn Dianens Geschoß, die jagend durch Gebirg und Wald Mit seiner Mutter schweift, verderben möge, Der meine Seimat zu verwüsten kam!

hofmeister.

Das gebe Zeus und alle himmlischen! Doch keine schlimme Sache führte bie Berauf — brum fürcht' ich febr, es werben Die Gotter nach Gerechtigkeit verhangen!

Antigone.

Bo aber, wo entbed' ich ben, ben bas Unfel'ge Schicksal mir zum Bruder gab? O Liebster, Bolynicen zeige mir!

Sofmeifter.

Der dort beim Grab der Löchter Niobens, Rächst an Abrastus, steht — erkennst du ihn?

Antigone.

Ja, ja, ich febe — boch recht beutlich nicht — So was, das ihm von ferne gleicht — so etwa, Wie Er die Bruft zu tragen pflegt! — o, könnt' ich Der schnellen Wolke Klug mit diesen Küßen Zu meinem Bruder durch die Lüfte fliegen, Die Arme schlingen um ben liebsten Hals Des armen Flüchtlings, ach, des lang' entbehrten! D, sieh doch, wie die Morgensonne bligt Der herrliche in seiner goldnen Rüftung!

hofmeifter.

Und freue bich! Gleich fteht er felbst vor bir!

Antigone.

Ber ift benn ber, ber bort mit eignen Sanben Den weißen Bagen lenft?

Sofmeister. Das ift ber Seber

Amphiaraus, Konigin! Du fiehft, Er führt die Opferthiere mit fich, die Mit ihrem Blut die Erde tranken follen.

Antigone.

D Luna! Licht im goldnen Kreise! Tochter Der Sonne, die im Sternengurtel glangt! Wie ruhig, wie geschickt er seine Zelter Im Bugel halt und herrschet auf dem Wagen! Wo aber ist der Tropige, der gegen Die Stadt so kühner Drohung sich verwogen? Wo ist Kapaneus?

Sofmeifter. Dort mift er bie Bob'

Und Tiefe unfrer Mauern und erfpabt Sich einen Bugang zu ben fleben Thurmen.

Antigone.

D Remefte und ihr, hohlbrausenben Gemitter Jovis, und bu, lober Strahl Des nachtumgebnen Bliges! Babmet ibr Den Trop, ber über Menfcheit fich verfteiget! Das ift ber Mann, ber Thebens Tochter mit Dem Schwert gefangen nach Mycene führen Und an bem Quell ber Lerma in bie Rnechtschaft Berunterfturgen will - Rein! Tochter Beud! Golblodigte Diana! Beilige! Rnechtschaft lag nie und nimmer mich erfahren!

Sofmeifter.

Bas bu zu febn verlangteft, haft bu nun Gefehn und beinen Bunfch gestillt. Romm jest Ins Saus gurud, mein Rinb, in beinem Frauen-Bemach bich ftill und fittsam einzuschließen. Der Aufruhr, fiehft bu, führt bort eine Schaar Von Weibern zu ber Konigsburg beran -Und Beiber ichmahen gern! Je feltner fie Bum Blaubern fommen, befto emfiger Bird bie Gelegenheit benutt. Es muß, 3ch weiß nicht welche Wolluft für fie fenn, Ginander nichts Gefundes vorzuschmagen.

(Sie geben ab.)

### Dolpnices (tommt.)

Bier mar' ich. Durch bie Thore haben mich Die Wächter ohne Schwierigfeit gelaffen. Dies fonnte mir verbachtig fenn - Run fie In ihrem Net mich einmal haben, burfte Bohl ohne Blut fein Rudweg für mich fenn. Db nicht ein Fallftrid irgendmo bier laure, Muß ich die Augen aller Orten haben — Doch biefes Schwert fen meine Sicherheit! (Er fahrt jufammen.)

Horch! Wer ist ba? — Wahrhaftig, ein Geräusch Sett mich in Furcht! Auch bem Beherztesten Dünkt Alles grauenvoll, wenn er ben Fuß In Keindes Land gesett. — Der Mutter trau' ich Ilnd trau' ihr wieder nicht, die nach beschwornem Vertrag hieher zu kommen mich beredet.
Doch in der Nähe hier ist Schutz. Altare Der Götter stehen da, und auch nicht ganz Verlassen sind die häuser. Gut. Ich will Das Schwert der sinstern Scheide wiedergeben Und, wer die find, die bei der Königsburg Dort stehen, mich erkunden.

(Er geht auf ben Chor ju.)

Frembe Frauen,

Sagt an, aus welcher heimat fommet ihr hieher zu biefen Wohnungen ber Griechen? Chor.

Phönizien hat mich gezeugt. Mich fandten, Als ihrer Siege Erstlinge, bem Phöbus Die Enkel Agenors — und eben wollte Des Dedipus glorreicher Sohn zum hehren Orakel und zum heiligthum bes Gottes Mich senden, da umzingelte der Feind Die Stadt — Laß du nun auch mich hören, wer Du sehft, und was nach Thebens Veste dich, Der stebenpfortigen, geführt?

> Polynices. Mein Bater

Ift Oebipus, des Lajus Sohn. Jokafta Gebar mich, des Menöceus edle Tochter, Und Polynices nennt mich Thebens Volk.

Chor.

D theurer Zweig von Agenors Geschlechte, Berwandter meiner Könige, berselben, Die mich hieher gesenbet — o, laß mich, Nach meines Landes Weise, knieend dich Begrüßen, Fürst! So bist du endlich wieder Gekommen! Nach so langer Trennung wieder

Gefommen in bein heimisch Land! (Ruft binein.)

Berbor!

Hervor, Gebieterin! Thu' auf die Thore! Hörft du ihn nicht, den du gebarft! Was fäumst du Die hochgewöllsten Zimmer zu durcheilen Und in des Sohnes Arme dich zu werfen? Iokasta (tommt).

Jungfrauen, eurer Stimme thrischen Laut Sab' ich im Innern bes Balafts vernommen Und wanke nun, mit alterschwerem Tritt, Bu euch heraus.

(Sie erblict ben Polynices.)

. Mein Cobn! Mein Cobn! So feb' 3d enblich, nach fo vielen taufenb Tagen. Dein liebes Muge wieber! D, umschlinge Dit beinem Urm bie mutterliche Bruft! Lag bie geliebten Wangen mich berühren! Lag, mit ber Mutter Silberhaar vermenat. Die braunen Loden biefen Bals beschatten! D Freude! Freude! Nimmer glaubt' ich, nimmer Bofft' ich, in biefe Arme bich zu fcbliegen. Bas foll ich Alles bir boch fagen? Wie Das mannigfaltige Entzuden mit Geberben, Borten, Sanben von mir geben? Best ba, jest bort bie irren Blide weibenb, Die Luft vergangner Jahre wieber koften? D, lieber Sohn, wie obe ließeft bu Das väterliche Baus zurud, als bich Des Brubers Trop ins Glend ausgeftofen! Wie haben beine Freunde fich nach bir Gefehnt! Wie hat gang Theben fich nach bir Gefehnt! Mein Sohn, von biesem Tag an schnitt 3ch Jammernbe bie Loden mir vom Saupte, Seit biefem Tage schmudt fein weißes Rleib Die Glieber mehr; nur biefes nachtliche Gewand, bas bu hier flehft, hat mich bekleibet. Mit thranenvoller Sehnsucht schmachtete

Inbeff, bes fugen Augenlichts beraubt, Der Greis bier in ber Burg nach feinen Gobnen. Die wilber bag von feinem Saufe rif: Schon gudt' er gegen fich bas Schwert, ben Job Dit eignen Sanben fich bereitenb, fnupfte, Cich zu ermurgen, fcon an bobem Bfoften Die Geile, gegen bich und beinen Bruber In beulende Bermunichungen ergoffen. So balten wir ben Emigiammernben Im Dunkel bier verborgen. Du, mein Sobn, Baft unterbeg im Musland, wie fie fagen, Des Sochzeitbettes Freuden bir bereitet. Baft - o welch harter Schlag für beine Mutter, Und welche Schmach für Lajus, beinen Ahnberrn! -Saft Frembe zu ben Deinigen gemacht Und fremben Bluch an unfer Saus gefettet. 3ch hatte bir bie Gochzeitfadel ja Nicht angezündet, wie es fittlich ift Und recht, und wie's beglückten Müttern giemt, Und ber Ismen gab bir bie Welle nicht Bum hochzeitlichen Bab, fein Freubenton Begrüßte beine Braut in Thebens Thoren! . Bermunicht feb'n alle Plagen, bie bas Saus Des Debipus, fep's burch ber Sohne Schwert Und Zwietracht, fen's um feiner Gunbe millen, Sep's burch bes Schickfals blinden Schluß, bestürmen! Auf meinem Saupte ichlagen fie gufammen!

Chor.

hart find die Wehen der Gebärerin: Drum lieben alle Mütter fo die Kinder! Polynices.

Hier bin ich mitten unter Feinben, Mutter. Sab' ich mir gut gerathen ober schlimm?
Ich weiß es nicht — Doch hier ist keine Wahl: Zum Vaterland fühlt Jeber sich gezogen. Wer anders rebet, Mutter, spielt mit Worten, Und nach ber Seimat stehen die Gedanken. Doch, von geheimer Furcht gewarnt, daß nicht

Der Bruber binterliftig mich ermurge, Sab' ich bie Straffen mit entblöftem Schwert Und icharf herumgeworfnem Blid burchzogen. Eins ift mein Eroft, ber Friedenseib und bein Begebnes Wort. Boll Buverficht auf bies Bertraut' ich mich ben vaterland'ichen Mauern. Richt obne Weinen, Mutter, tam ich ber, Als ich bie alte Königsburg und bie Altare meiner Gotter und bie Schule, Wo meine Jugend fich im Waffensviel Beubt, und Dircens wohlbekannte Baffer Rach langer, langer Trennung wieber fah! Ganz wiber Billigfeit und Recht marb ich Aus biefen Gegenden verbannt, gezwungen Mein Leben in der Fremde zu verweinen, Nun feb' ich auch noch bich, geliebte Mutter, Auch bich voll Rummers, mit beschornem Saupte, In biesem Trau'rgewande — Ach, wie elend Bin ich! Wie ungludbringenb, liebe Mutter, Ift Feinbichaft zwischen Brubern, und wie fcwer Balt bie Berfohnung! - Aber, wie ergebt's Dem alten blinben Bater bier im Saufe? Wie meinen beiben Schwestern? Weinen fie Um ihren Bruber, ber im Elenh irrt?

## 3 oka fta.

Ach, irgend ein Unsterblicher ist gegen Das Haus bes Debipus entbrannt! Erst ward Ich Mutter, bie nicht Mutter werden sollte, Drauf ehlichte zur unglücksel'gen Stunde Mich Debipus, bein Bater, bann warbst bu! Doch wozu bieses? — Tragen muß ber Mensch, Was ihm die Götter senden — Sieh! ich möchte Gern ein'ge Fragen an dich thun, wenn ich Nicht fürchtete, dir Schmerzen zu erregen.

## Polynices.

 Jokasta.

Bas ich zuerst also gern wissen möchte — Sag' — ist's benn wirklich ein so großes Uebel, Des Baterlands beraubet sehn?

Polpnices.

Und größer mahrlich, als es Worte malen! Joka fta.

Bas ift so hartes benn an ber Berweisung? Polynices.

Das Schredlichfte ift bas: ber Flüchtling barf Richt offen reben, wie er gerne mochte.

Jokafta.

Bas bu mir fagft, ift eines Sklaven Loos: Richt reben burfen, wie man's meint!

Polpnices.

Er muß

Den Aberwit ber Mächtigen ertragen, Jokafta.

Ein Thor febn muffen mit ben Thörichten, Auch bas fällt hart!

Polynices.

Und bennoch muß er ihnen,

So sehr sein Innres sich dagegen sträubt, Um seines Vortheils willen sklavisch dienen.

Jokasta.

Doch Soffnung, fagt man, ftarte ben Berbannten. Dolynices.

Sie lacht ihm freundlich, boch von weitem nur.

Joka fta.

Und lehrt die Zeit nicht, daß fie eitel war? Polynices.

Ach, eine holbe Benus fpielt um fie! Jokafta.

Doch wovon lebteft bu, eh beine Beirath Dir Unterhalt verschaffte?

Polynices.

Manchmal hatt' ich

Auf einen Tag ju leben, manchmal nicht.

Joka fta.

Nahm benn tein alter Gaftfreund beines Baters, Rein andrer Freund fich beiner an?

Polynices.

Sen glucklich!

Mit Freunden ift's vorbei in fclimmen Tagen.

Jokasta.

Auch beine herkunft half bir nicht empor? Volynices.

Ach, Mutter! Mangel ift ein hartes Loos! Mein Abel machte mich nicht fatt.

Jokasta.

Die Beimat

Ift also mohl bas Theuerste, was Menschen Bestigen!

Polynices.

D, und theurer als bie Bunge Aussprechen fann!

Jokafta.

Wie famft bu benn nach Argos?

Was für ein Vorsat führte bich bahin?

Polynices.

Abrasten ward von Phöbus das Orakel: Ein Eber und ein Löwe würden seine Eidame werden.

Ioka sta.

Sonderbar! Was heißt bas? Wie konntest du mit einem dieser Namen Bezeichnet sehn?

Polynices.

Das weiß ich felbft nicht, Mutter. Das Schidfal hatte mir bies Glud befchieben.

Joka sta.

Boll Weisheit find bes Schicksals Fügungen! Wie aber brachtest bu's bis zur Vermählung?

Polynices.

Nacht war's. Ich kam zur Salle bes Abraft -

Jokafta.

Blüchtlingen gleich, ein Obbach ba ju finden? Polynices.

Das war mein Vorsatz. Balb nach mir kam noch Ein andrer Flüchtling.

Joka fta.

Wer war bieser Anbre?

Auch ein Unglücklicher, wie bu?

Polpnices.

Er nannte

Sich Thdeus, Deneus Sohn.

Joka fta.

Bie aber fonnte

Abraft mit wilben Thieren euch vergleichen? Polynices.

Beil wir ums Lager handgemein geworden.

Und barin fand ber Sohn bes Talaus Den Aufschluß bes Drakels?

Polynices.

Einem Jeben

Gab er ber Töchter eine zur Gemahlin.

Iokasta.

Und biefe Che, schlug fie glücklich aus? Dolpnices.

Bis diefen Tag hab' ich fie nicht bereuet.

Jokasta.

Wodurch bewogst du aber die Argiver, Mit dir zu ziehen gegen Thebens Thore?

Polynices.

Abrast gelobt' es mir und diesem Theus, Der jest mein Bruder ift, jedweben Eidam Zurückzuführen in sein heimisch Reich Und mich zuerst. Es sind der argischen Und griech'schen Fürsten viel im Geer, mir diesen Nothwendigen, doch traur'gen Dienst zu leisten; Denn wider meine Heimat führ' ich sie Herauf. Doch die Unsterblichen sind Zeugen, Wie ungern ich die Waffen gegen meine Geliebteften ergriff! Dir, Mutter, nun Kommt's zu, den thränenvollen Zwift zu heben, Zwei gleich geliebte Brüder zu verföhnen, Und dir und mir und unferm Vaterland Viel Drangfal, viele Leiden zu ersparen. Es ist ein altes Wort, doch bring' ich's wieder: Die Ehre wohnt beim Reichthum. Reichthum übt Die größte Herrschaft über Menschenseelen. Ihn zu erlangen, komm' ich an der Spize So vieler Tausende. Der Arme, seh Er noch so groß geboren, gilt für nichts.

Chor.

Sieh! Eben naht fich Eteofles felbft Bur Friedenshandlung. Königin, nun ift's an dir, Der Ueberredung fraft'ges Wort zu führen, Das beine Kinder zur Berföhnung neige.

Eteokles (fommt).

Da bin ich, Mutter. Dir zu lieb' erschein' ich. Was foll ich hier? Laß hören! Eben hab' ich Mein Bolf und meine Wagen vor den Mauern In Schlachtordnung gestellt — noch hielt ich sie Zuruck, das Wort des Friedens erst zu hören, Um dessenwillen dem vergönnet ward, Mit sicherem Geleit hier zu erscheinen.

Jokasta.

Gelaffner! Uebereilung thut nicht gut; Bebachtsamkeit macht alle Dinge besser. Nicht diesen sinstern Blick! Richt dieses Schnauben Berhaltner Wuth! Es ist kein abgerissnes Medusenhaupt, was du betrachten sollst, Dein Bruder ist's, der zu dir kam — Auch du, Gönn' ihm dein Angesicht, mein Bolhnices: Weit besser spricht sich's, weit eindringender, Wenn deine Blicke seinem Blick begegnen; Weit besser wirst du ihn verstehn. Hört, Kinder! Ich will euch eine kluge Lehre geben:

Bon Angeficht zu Angeficht nun wieber Busammen finden, feht, so muffen fie, Uneingebent jedweber vorigen Beleibigung, sich einzig beffen nur, Weswegen fie beisammen find, erinnern!

— Du haft bas erfte Wort, mein Sohn! Weil bir Gewalt geschehen, wie du fagst, bift du Mit bem Argiverheer heraufgezogen. Und möchte Einer der Unsterblichen Run Schiedsmann sehn und eure Zwietracht tilgen!

Polpnices.

Bahrbeit liebt Ginfalt. Die gerechte Sache Sat fünftlich ichlauer Wenbung nicht vonnöthen. Sie felbst ift ihre Schukmehr. Rur Die schlimme. Siech in fich felbft, braucht bie Arznei bes Wiges. Weil ich es aut mit ibm und mir und mit Dem Baterland gemeint, verbannt' ich mich, Den Flüchen zu entgeben, bie ber Greis Auf uns gemalzt, freiwillig aus bem Reiche. Ließ ibm ben Thron, ben er nach Jahresfrift Abwechfelnb mich befteigen laffen follte, Noch bamals weit entfernt, mit Blut und Morb Burudzutebren, Bofes zuzufügen Und Bofes zu empfangen. 3bm'aefiel Die Ausfunft, er beichmor fie bei ben Bottern; Run halt er nichts von Allem, mas er fcmor, Und fähret fort; ben Thron und meinen Theil Um väterlichen Reich fich jugueignen. Doch felbft noch jest bin ich bereit - gibt man, Bas mein ift, mir gurud - ber Griechen Beer Mus biefem Land in Frieden wegzuführen, Mein Jahr, wie es mir gutommt, zu regieren Und ihm ein Gleiches wieber zu geftatten. So bleibt mein Baterland von Drangfal frei, Und feine Leiter naht fich biefen Thurmen. Berschmabt man bas - nun, fo entscheibe benn Das Schwert! Doch meine Beugen find bie Götter, Wie billig ich es meinte, und wie höchst Unbillig man ber heimat mich beraubet! Das ist es, Mutter, Wort für Wort, was ich Zu sagen habe, kurz und ungeschraubt, Doch klar und überzeugend, wie mir daucht, Dem schwachen Kopf wie dem verständigsten!

Ich finde biefe Rede voll Verstand, Wiewohl mich Griechenland nicht auferzogen. Etzokles.

Ja, wenn, mas Ginem fcon und löblich bunft, Auch jedem Andern schon und löblich bunfte, Rein Streit noch 3wift entzweite bann bie Belt! So aber. find's bie Namen nur, moruber Dan fich verfteht; in Sachen bentt man anbers. Sieh, Mutter! Bu ben Sternen bort - ich fag' Es ohne Scheu — bort, wo ber Tag anbricht, Stieg' ich binauf, vermöchten's Menfchenfrafte. Und in ber Erbe Tiefen taucht' ich unter, Die bochfte ber Göttinnen, bie Gewalt, Dir zu erringen! Mutter, und bies Gut Sollt' ich in andern Banben lieber febn Mls in ben meinigen? Der ift fein Mann, Der, mo bas Gröffre ju geminnen ift, Um Rleinern fich genügen läßt. - Und wie Erniebrigenb für mich, wenn biefer ba Mit Feu'r und Schwert, mas er nur will, von mir Ertrogen fonnte! Wie beschimpfend felbft Kur Theben, wenn bie Speere ber Argiver Das Scepter mir abangftigten! Rein, Mutter! Rein! Nicht die Waffen in ber Sand, hatt' er Von Frieden sprechen follen! Was ein Schwert Ausrichten mag, thut auch ein Wort ber Gute. Will er im Lande sonst sich nieberlassen? Recht gern! Doch Ronig wird er nicht! So lange Ich es zu hindern habe, nicht! — Ihm bienen, Da ich fein Berr fenn fann? Mur gu! Er ruce Mit Schwert und Feuer auf mich an, er bede

Mit Rossen und mit Wagen das Gefilde! Mein König wird er niemals! Nie und nimmer! Muß Unrecht sehn, so seh's um eine Krone, In allem Andern seh man tugendhaft.

Chor.

Bu schlimmer That schön reben ift nicht gut: Das heißt Gerechtigkeit und Augend höhnen. Iokasta.

Mein Cobn! Mein Cteofles! Alles ift Richt fclimm am Alter. Die Erfahrung front's Dit mancher Weisbeit, bie ber Jugend mangelt. Warum von ber Göttinnen fclimmfter bich, Dich von ber Ehrbegier beberrichen laffen? D, meibe bie Abscheuliche! In manch Gludfelig Saus, in manch gludfelig Lanb Schlich fie fich ein; boch, mo man fie empfing, Bog fie nie anders aus, als mit Berberben. Sieb, und nach biefer rafeft bu! Bie viel Bortrefflicher ift Gleichheit! Gleichheit fnupft Den Bunbebermanbten mit bem Bunbebermanbten, Den Freund gufammen mit bem Freund und ganber Mit Landern! Gleichheit ift bas beilige Gefet Der Menfchbeit. Dem Bermogenberen lebt Ein em'ger Gegner in bem Mermern, ftets Bereit, ihn zu befriegen. Gleichheit gab Den Menschen Mag, Gewicht und Bahl. Das Licht Der Sonne und die ftrahlenlose Racht Läßt fie in gleichem Birtelgange wechfeln -Und, keines neibisch auf bes anbern Sieg, Wetteifern beibe nur, ber Welt zu bienen. Und dich befriedigt nicht ber gleiche Theil Am Throne? bu miggonnst ihm auch ben feinen? Ift bas gerecht, mein Sohn? Was ift fo Großes Denn an ber Dacht, ber gludlichen Gewaltthat, Dag bu fo übermäßig fle vergotterft? Der Menschen Augen auf fich ziehn? Ift bas Das Berrliche? Das ift ja nichts! Bei vielen Beftpungen viel Dub' und Ungft empfinden?

Denn mas ift Ueberfluß? Sprich felbft. Gin Rame! Juft haben, mas er braucht, genügt bem Beifen. Und Schäte find fein Gigenthum bes Menschen: Der Menfch verwaltet nur, mas ibm die Gotter Berliehn und, wenn fie wollen, wieber nehmen: Ein Tag macht ben Beguterten gum Bettler. Run laff ich unter Zweien bir bie Babl: Bas willft bu lieber? Deine Baterftabt Erhalten ober berrichen? - Du willft berrichen! Wie aber, wenn ber Sieger wird und feiner Argiver Schaaren beine Beere fcblagen? Billft bu bann Zeuge fenn, wie Radmus Stabt Bu Grunde fturget, feine Jungfrauen, Ein Raub bes Siegers, in bie Rnechtschaft manbern? Ehrgeiziger, bas leg' ich bir ans Berg, So theu'r muß Thebe beinen Golbburft gablen!

(Sich ju Polynices wendend.)

Und bir, mein Bolynices, bat Abraft Unflug gedient, und unflug bift bu felbft, Dag bu ber Beimat nabft mit Kriegesnoth. Befest (mobor bie Botter uns bemahren!) Du untermarfeft bir bie Stabt, mas für Trophaen willft bu beinem Sieg errichten? Mit welchen Opfern ben Unfterblichen Für beines Baterlanbes Umfturz banken? Mit welcher Aufschrift bie gemachte Beute Um Inachus aufstellen? "Diefe Schilbe Weiht, nach Ginafcherung ber Vaterftabt, Den Gottern Polynices?" - Das verhüte Der himmel, mein geliebter Sohn, bag je Ein folder Ruhm bich bei ben Griechen preife! Wirft bu beflegt, und fronet ben bas Glud, Sag' an, mit welcher Stirne willft bu bich, Nach fo viel taufend hier gelaffnen Tobten, In Argos feben laffen, wo man beinem Abraft entgegen ichreien wird: "Berfluchtes Chbundnig, bas bu ftifteteft! Um einer Bermablten willen muß bein Bolf verberben!"

So rennst bu in die boppelte Gefahr, Den Breis sowohl, um ben du kampfen willft, Als ber Argiver Beiftand zu verlieren. D, zähmet, Kinder, dies unband'ge Feuer! Kann wohl was ungereimter sehn, als zwei Unfinnige, die um baffelbe buhlen!

Chor.

O wendet, Götter, Diefes Unheil ab Und ftiftet Frieden unter Debips Kindern!

Eteokles (aufbrechend).

Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter, Die Zeit geht ungenütt vorbei, und bein Bemühen, siehst du, ist umsonst — Ich herr Bon biesem Land, sonst kein Gedank' an Frieden! Berschone mich mit langerer Ermahnung!

(Bu Polynices.)

Du, raume Theben ober ftirb!

Polpnices.

Durch wen?

Wer ist ber Unverlegliche, ber mich Mit mörderischem Stahl anfallen barf Und nicht von meinen Händen Gleiches fürchtet?

Eteakles.

Er steht vor beinen Augen. Siehst du, hier! (Er ftredt seinen Arm aus.)

Polynices.

Ich fehe — boch der Ueberfluß ist feig; Und eine bose Sache liebt das Leben.

Eteokles.

Drum rudteft bu mit fo viel Taufenben Gerauf? Um eine Memme zu betriegen?

Polynices.

Beil fluge Borficht mehr, ale toller Muth, Dem Felbherrn ziemt.

Eteokles.

Wie frech, wie übermuthig! Dant's bem Bertrag, ber bir bas Leben friftet. Polynices.

Noch einmal fordr' ich mein ererbtes Reich Und meinen Thron von dir zurud.

Eteokles.

Es ift

hier nichts zurudzuforbern. 3ch bewohne Mein Saus und fahre fort, es zu bewohnen.

Polpnices.

Wie? Mehr, als beines Antheils ift? Etcakles.

So fagt' ich.

Und nun brich auf!

Polynices.

D, ihr Altare meiner Beimat! Eteakles.

Die bu gu schleifen tamft.

polynices.

D, höret mich!

Etcokles.

Dich hören, ber fein Baterland befrieget! Polynices.

3hr Tempel meiner Botter!

Eteokles.

Deine Gotter

Verwerfen bich.

Dolynices.

Man treibt mich aus ber Beimat!

Eteokles.

Beil bu gefommen bift, fie zu verheeren.

polpnices.

Bochft ungerecht verftößt man mich, ihr Götter!

Etcokles.

Sier nicht, in beinem Argos ruf fle an!

Polynices.

Ruchloser Läftrer!

Eteokles.

Doch fein Feind, wie bu,

Des Baterlands.

Polpnices.

Gewaltsam treibst bu mich

Sinaus, gewaltfam raubft bu mir mein Erbe!

Eteokles.

Und auch bas Leben hoff ich bir zu rauben.

Polpnices.

O borft bu, mas ich leiden muß, mein Bater?

Er hort auch, wie bu hanbelft.

Polynices.

Und bu, Mutter?

Eteokles.

Du haft's verfchergt, ber Mutter heilig Saupt Bu nennen.

Polynices.

Baterftabt!

Etrokles.

Beh' in bein Argos

Und bete zu ber Lerna Strom!

Polynices.

Ich gehe,

Seh unbeforgt! - Dir taufend, taufend Dant,

Beliebte Mutter -

Etrokles.

Geh von hinnen, fag' ich.

polynices.

Ich gebe. Meinen Bater nur bergonne Mir noch zu feben.

Eteokles.

Nichts!

Polynices.

Die Schwestern boch?

Die garten Schweftern!

Etcokles.

Nie und nimmermehr!

Polpnices.

D meine Schwestern!

Etrokles.

Du erfrecheft bich,

3hr ärgfter Beind, beim Ramen fie gu rufen?

Polynices.

Leb froh und gludlich, Mutter!

3 okafta.

Frob, mein Sobn?

Sind's etwa frohe Dinge, bie ich leibe? Polynices.

Dein Sohn? Ich bin es nicht mehr!

Jokafta.

D, ihr Götter!

Bu schwerem Drangsal spartet ihr mich auf!

Polynices.

Du haft gehört, wie grausam er mich frankte.

Etcokles

Du borft und fiehft, wie reichlich er's vergalt.

Polpnices.

Bo wird bein Boften febn vor biefen Thurmen? Eteokles.

Bas fragft bu biefes?

Polynices.

Beil ich im Gefechte

Dir gegenüber fteben will.

Etcokles.

Den Wunfch

Nahmft bu aus meiner Seele.

Jokasta.

D ich Arme!

D, meine Kinber, was beginnet ihr?

Eteokles.

Die That wird's lehren.

Jokasta.

Bebe! Fürchtet ihr

Des Vaterfluches Furien nicht mehr?

Polynices.

Seh's brum! Des Lajus ganges Baus verberbe! \*

<sup>\*</sup> Andere Ausleger geben diese Rede dem Eteofles, weil fie ihnen dem sanftern Charafter bes Polynices ju widerstreiten scheint. Es fann ein Fehler des Abschreibers sen, aber, warum es einer sehn mus, febe ich nicht ein, und man raubt dem Dichter vielleicht eine Schönbeit, um ihn von einem anscheinenden Widerspruche ju befreien.

# Don Carlos,

Infant von Spanien.

Ein bramatifches Bebicht.

## Personen.

Philipp II., Ronig von Spanien. Elifabeth von Balois, feine Gemablin. Don Carlos, ber Rronpring. Alexanber Farnefe, Bring von Barma, Reffe bes Ronigs. Infantin Clara Eugenia, ein Rind von brei Jahren. Bergogin von Dlivareg, Dberhofmeifterin. Marquifin von Monbecar, Damen ber Ronigin. Bringeffin von Cboli, Grafin guentes, Marquis von Bofa, ein Maltheferritter, herzog von Alba, Graf von Berma, Dberfter ber Leibmache, Granben von Spanien. Bergog von Beria, Ritter bes Blieges, Bergog von Mebina Sibonia, Abmiral, Don Raimond von Taris, Dberpoftmeifter, Domingo; Beichtvater bes Ronigs. Der Großinquifitor bes Ronigreiche. Der Brior eines Carthauferflofters. Gin Bage ber Ronigin. Don Lubwig Mercabo, Leibargt ber Ronigin.

Mehrere Damen und Granben. Bagen. Officiere. Die Leibwache und vericotene ftumme Berfonen.

# Erfter Aft.

Der fonigliche Garten in Aranjneg.

# Erfter Anftritt.

Carlos. Domingo.

Domingo.

Die schönen Tage in Aranjuez Sind nun zu Ende. Eure königliche hoheit Berlassen es nicht heiterer. Wir sind Bergebens hier gewesen. Brechen Sie Dies räthselhaste Schweigen; öffnen Sie Ihr Herz dem Vaterherzen, Brinz! Zu theuer Kann der Monarch die Ruhe seines Sohns — Des einz'gen Sohns — zu theuer nie erkaufen.

Wär noch ein Bunsch zurücke, ben ber himmel Dem liebsten seiner Söhne weigerte?
Ich stand dabei, als in Toledos Mauern Der stolze Carl die Huldigung empfing, Als Kürsten sich zu seinem Handkuß drängten, Und jest in einem — einem Niederfall Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen — Ich stand und sah das junge stolze Blut In seine Wangen steigen, seinen Busen Won fürstlichen Entschlüssen, sah Sein trunknes Aug durch die Versammlung sliegen,

In Wonne brechen — Bring, und biefes Auge Geftanb: ich bin gefättigt.

(Carlos wendet fich weg,) Diefer ftille

Und feierliche Kummer, Prinz, ben wir Acht Monde schon in Ihren Bliden lesen, Das Rathsel dieses ganzen Hofs, die Angst Des Königreichs, hat Seiner Majestät Schon manche sorgenvolle Nacht gekoftet, Schon manche Thrane Ihrer Mutter.

Carlos (brebt fich rafd um).

Mutter!

- D himmel, gib, baß ich es bem vergeffe, Der fie zu meiner Mutter machte!

Domingo.

Pring!

#### Carlos

(befinnt sich und fabrt mit der Sand über die Stirn). Hochwürd'ger herr — ich habe sehr viel Unglück Mit meinen Müttern. Meine erste Handlung, Als ich das Licht der Welt erblickte, war Ein Muttermord.

Domingo.

Ift's möglich, gnab'ger Bring? Kann biefer Borwurf 3hr Gewiffen bruden? Carlos.

Und meine neue Mutter — hat sie mir Richt meines Baters Liebe schon gekostet? Mein Bater hat mich kaum geliebt. Mein ganzes Berdienst war noch, sein Einziger zu sehn. Sie gab ihm eine Tochter — O wer weiß, Was in der Zeiten hintergrunde schlummert?

Domingo.

Sie spotten meiner, Prinz. Ganz Spanien Bergöttert seine Königin. Sie sollten Nur mit des Hasses Augen ste betrachten? Bei ihrem Anblick nur die Klugheit hören? Wie, Prinz? Die schönste Frau auf dieser Welt Und Ronigin - und ehmals 3bre Braut? Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Nimmermehr! Bo Alles liebt, fann Carl allein nicht baffen; So feltfam wiberfpricht fich Carlos nicht. Bermahren Sie fich, Bring, bag fie es nie, Bie febr fie ibrem Sobn mifffallt, erfabre; Die Nachricht murbe fcmergen.

Carlas.

Glauben Sie?

Domingo.

Wenn Gure Sobeit fich bes letteren Turniers zu Saragossa noch entsinnen, Bo unfern herrn ein Langensplitter ftreifte -Die Ronigin mit ihren Damen fag Auf bes Balaftes mittlerer Tribune Und fab bem Rampfe gu. Auf einmal rief's: "Der König blutet!" - Man rennt burch einanber, Ein bumpfes Murmeln bringt bis zu bem Dhr Der Königin. "Der Pring?" ruft fie und will -Und will fich von bem oberften Belanber Berunter werfen. - "Dein, ber Ronig felbft!" Gibt man zur Antwort - "Go lagt Aerzte holen!" Erwiebert fie, inbem fie Athem icopfte. (Rach einigem Stillschweigen.)

Sie fteben in Gebanten?

Carlas.

3d bewundre

Des Ronigs luft'gen Beichtiger, ber fo Bewandert ift in wipigen Beschichten.

(Ernftbaft und finfter.)

Doch hab' ich immer fagen hören, baß Beberbenfpaber und Befchichtentrager Des Uebels mehr auf biefer Welt gethan, Als Gift und Dolch in Morbers Sand nicht fonnten. Die Muhe, Berr, mar zu ersparen. Wenn Sie Dant erwarten, geben Sie gum Ronig.

Domingo.

Sie thun fehr mohl, mein Pring, fich vorzusehn Mit Menfchen - nur mit Unterscheibung. Stofen Sie mit dem heuchler nicht den Freund zurück. Ich mein' es gut mit Ihnen.

Carlos.

Laffen Sie

Das meinen Vater ja nicht merken. Sonst Sind Sie um Ihren Burpur.

Domingo (flugt).

Wie?

Carlos.

Nun ja.

Berfprach er Ihnen nicht ben erften Burpur, Den Spanien vergeben murbe?

Domingo.

Pring,

Sie spotten meiner.

Carlos.

Das verhute Gott,

Daß ich bes fürchterlichen Mannes spotte, Der meinen Bater felig sprechen und Berbammen kann!

Domingo.

Ich will mich nicht Bermeffen, Prinz, in das ehrwürdige Geheimniß Ihres Rummers einzudringen. Nur bitt' ich Eure Hoheit, eingedenk Zu sehn, daß dem beängstigten Gewissen Die Kirche eine Zuslucht aufgethan, Wozu Monarchen keinen Schlüssel haben, Wo selber Missethaten unterm Siegel Des Sacramentes aufgehoben liegen — Sie wissen, was ich meine, Prinz. Ich habe Genug gesagt.

Carlos.

Rein, bas foll ferne von mir fenn, Dag ich ben Siegelführer fo versuchte!

Dominge.

Bring, biefes Mißtraun — Sie verkennen Ihren Getreuften Diener.

Carlos (fast ihn bei der Sand). Alfo geben Sie

Mich lieber auf. Sie find ein heil'ger Mann, Das weiß die Welt — boch, frei heraus — für mich Sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Weg, hochwürd'ger Bater, ist der weiteste, Bis Sie auf Peters Stuhle niedersthen. Viel Wissen möchte Sie beschweren. Melden Sie das dem König, der Sie hergesandt.

Domingo.

Mich hergefandt? -

Carlos.

So sagt' ich. D, zu gut, Bu gut weiß ich, daß ich an diesem Hof Berrathen bin — ich weiß, daß hundert Augen Gedungen sind, mich zu bewachen, weiß, Daß König Philipp seinen einz'gen Sohn An seiner Anechte schlechtesten verkaufte, Und jede von mir aufgefangne Splbe Dem hinterbringer fürstlicher bezahlt, Als er noch keine gute That bezahlte. Ich weiß — D, still! Nichts mehr davon! Mein herz Will überströmen, und ich habe schon

Domingo.

Der König ift gesonnen, Bor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt fich ber Hof. Sab' ich Die Gnade, Bring —

Carlos.

Schon gut. Ich werde folgen.
(Domingo gebt ab. Nach einem Stluschweigen.)
Beweinenswerther Philipp, wie dein Sohn
Beweinenswerth! — Schon seh' ich deine Seele
Bom gift'gen Schlangenbiß des Argwohns bluten;
Dein unglückel'ger Borwiz übereilt
Die fürchterlichste der Entdeckungen,
Und rasen wirst du, wenn du sie gemacht.

# Bweiter Anftritt.

#### Carlos. Marquis von Bofa.

Carlos.

Ber kommt? — Was feh' ich? — O ihr guten Geister! Mein Roberich!

Marquis.

Mein Carlos!

Carlas.

Ift es möglich?

3ft's wahr? 3ft's wirklich? Bift bu's? — D, bu bift's! Ich brud' an meine Seele bich, ich fühle Die beinige allmächtig an mir schlagen. D, jest ist Alles wieder gut! In dieser Umarmung heilt mein krankes Herz. Ich liege Am Halfe meines Roberich.

Marquis.

Ihr frankes,

Ihr frankes Herz? Und was ist wieder gut? Bas ist's, das wieder gut zu werden brauchte? Sie hören, was mich stugen macht.

Carlos.

Und mas

Bringt bich so unverhofft aus Bruffel wieder? Wem bank' ich biese Ueberraschung? wem? Ich frage noch? Verzeih bem Freubetrunknen, Erhabne Vorsicht, biese Lästerung! Wem sonst als bir, Allgütigste? Du wußtest, Daß Carlos ohne Engel war, bu sanbtest Mir biesen, und ich frage noch?

Marquis.

Bergebung,

Mein theurer Bring, wenn ich bies fturmische Entzuden mit Bestürzung nur erwiedre. So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn Erwartete. Ein unnatürlich Roth Entzündet sich auf Ihren blassen Wangen,

Und Ihre Lippen gittern fieberhaft. Bas muß ich glauben, theurer Bring? - Das ift Der lowenfühne Jüngling nicht, ju bem Ein unterbrudtes Belbenvolf mich fenbet -Denn jest fteh' ich ale Roberich nicht bier, Nicht als bes Knaben Carlos Spielgefelle -Ein Abgeordneter ber gangen Menfchbeit Umarm' ich Gie - es find bie flanbrifchen Brovingen, bie an Ihrem Salfe meinen, Und feierlich um Rettung Sie befturmen. Gethan ift's um ihr theures Land, wenn Alba, Des Kangtismus rauber Benterefnecht, Bor Bruffel rudt mit fpanischen Gefeten. Auf Raifer Carls glorwurd'gem Entel rubt Die lette Soffnung biefer ebeln Lanbe. Sie fturgt babin, wenn fein erhabnes Berg Bergeffen bat, fur Menschlichkeit zu fcblagen. Carlas.

Sie fturgt babin.

. Marquis. Weh mir! Was muß ich hören! Carlos.

Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Carl geträumt, Dem's feurig durch die Wangen lief, wenn man Bon Freiheit sprach — doch der ist lang begraben. Den du hier stehst, das ist der Carl nicht mehr, Der in Alcala von dir Abschied nahm, Der sich vermaß in süßer Trunkenheit, Der Schöpfer eines neuen goldnen Alters In Spanien zu werden — D, der Einfall War kindlich, aber göttlich schön! Vorbei Sind diese Träume. —

Marquis. Träume, Pring? — So maren

Es Traume nur gemefen?

Carlos. Laß mich weinen, An beinem Herzen heiße Thränen weinen, Du einz'ger Freund. Ich habe Niemand — Niemand — Auf dieser großen, weiten Erde Niemand. So weit das Scepter meines Baters reicht, So weit die Schiffsahrt unfre Flaggen sendet, If keine Stelle — keine — keine, wo Ich meiner Thränen mich entlasten darf, Als diese. O, bei Allem, Roderich, Was du und ich dereinst im himmel hoffen, Verjage mich von dieser Stelle nicht!

Marquis

(neigt fich über ibn in fprachlofer Rührung).

Carles.

Berede bich, ich war' ein Waisenkind, Das du am Thron mitleidig aufgelesen. Ich weiß ja nicht, was Vater heißt — ich bin Ein Königssohn — O, wenn es eintrifft, was Wein Gerz mir sagt, wenn du aus Millionen Herausgesunden bist, mich zu verstehn; Wenn's wahr ist, daß die schaffende Natur Den Roberich im Carlos wiederholte, Und unsrer Seelen zartes Saitenspiel Am Morgen unsers Lebens gleich bezog; Wenn eine Thräne, die mir Lindrung gibt, Dir theurer ist als meines Vaters Gnade —

Marquis.

D theurer als die ganze Welt.

Carlos.

Sp tief

Bin ich gefallen — bin so arm geworden, Daß ich an unste frühen Kinderjahre Dich mahnen muß — daß ich dich bitten muß, Die lang vergessen Schulben abzutragen, Die du noch im Matrosenkleibe machtest — Als du und ich, zween Knaben wilber Art, So brüderlich zusammen ausgewachsen, Kein Schmerz mich drückte, als von beinem Geiste So sehr verdunkelt mich zu sehn — ich endlich Mich fühn entschloß, dich gränzenloß zu lieben, Weil mich der Muth verließ, dir gleich zu sehn. Da sing ich an, mit tausend Zärtlickeiten Und treuer Bruberliebe dich zu qualen; Du, stolzes Gerz, gabst sie mir kalt zurück. Oft stand ich da, und — doch daß sahst du nie! Und heiße, schwere Abranentropsen hingen In meinem Aug, wenn du, mich überhüpfend, Geringre Kinder in die Arme drücktest. Warum nur diese? rief ich trauernd auß; Bin ich dir nicht auch herzlich gut? — Du aber, Du knietest kalt und ernsthaft vor mir nieder: Daß, sagtest du, gebührt dem Königssohn.

Marquis.

O ftille, Pring, von biefen kindischen Geschichten, Die mich jest noch schamroth machen.

3ch hatt' es nicht um bich verbient. Berfchmaben Berreiffen tonnteft bu mein Berg, boch nie Bon bir entfernen. Dreimal wiefest bu Den Fürften von bir, breimal fam er wieber Als Bittenber, um Liebe bich ju flehn Und bir gewaltsam Liebe aufzubringen. Ein Bufall that, was Carlos nie gefonnt. Einmal geschah's bei unfern Spielen, bag Der Königin von Böhmen, meiner Sante, Dein Feberball ins Auge flog. Sie glaubte, Daß es mit Borbebacht gefchehn, und flagt' es Dem Ronige mit thranendem Beficht. Die gange Jugend bes Palaftes muß Erscheinen, ihm ben Schulbigen zu nennen. Der Ronig ichwort, bie hinterlift'ge That, Und war' es auch an feinem eignen Rinbe, Aufs schrecklichfte zu ahnben. — Damals fab ich Dich gitternb in ber Ferne ftebn, und jest, Jest trat ich vor und warf mich zu ben Fugen 3ch, ich that es! rief.ich aus: Des Ronias. An beinem Gobn erfulle beine Rache!

Marquis.

Ach, woran mahnen Sie mich, Brinz! Carlos.

Sie marb's!

Im Angesicht bes ganzen Hofgesinbes, Das mitleidsvoll im Kreise stand, ward sie Auf Sklavenart an beinem Carl vollzogen. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz Schlug meine Zähne knirschend an einander; Ich weinte nicht. Wein königliches Blut Kloß schändlich unter unbarmherz'gen Streichen; Ich sah auf dich und weinte nicht — Du kamst; Laut weinend sankst du mir zu Küßen. Ia, za, riesst du aus, mein Stolz ist überwunden. Ich will bezahlen, wenn du König bist.

Marquis (reicht ihm die Sand). Ich will es, Carl. Das kindische Gelübbe Erneur' ich jest als Mann. Ich will bezahlen. Auch meine Stunde schlägt vielleicht.

Carlos.

Jest, jest -

D, zögre nicht — jett hat sie ja geschlagen. Die Zeit ist ba, wo du es lösen kannst. Ich brauche Liebe. — Ein entsetzliches Geheimnis brennt auf meiner Brust. Es soll, Es soll heraus. In beinen blassen Mienen Will ich bas Urtheil meines Tobes lesen. Hör' an — erstarre — boch erwiedre nichts — Ich liebe meine Mutter.

Marquis. O mein Gott! Carlos.

Nein, diese Schonung will ich nicht! Sprich's aus, Sprich, daß auf diesem großen Rund der Erbe Kein Elend an das meine gränze — sprich — Was du mir sagen kannst, errath' ich schon. Der Sohn liebt seine Mutter. Weltgebräuche, Die Ordnung der Natur und Roms Gesetze

Berdammen biese Leidenschaft. Mein Anspruch Stößt fürchterlich auf meines Baters Rechte. Ich fühl's, und bennoch lieb' ich. Dieser Weg Kührt nur zum Wahnstnn oder Blutgerüste. Ich liebe ohne Hoffnung — lasterhaft — Mit Todesangst und mit Gefahr des Lebens — Das seh' ich ja, und bennoch lieb' ich.

Marquis.

Weiß

Die Königin um biefe Neigung?

Carlos.

Ronnt' ich

Mich ihr entbecken? Sie ift Philipps Frau Und Ronigin, und bas ift fpan'icher Boben. Bon meines Batere Giferfucht bewacht, Bon Etifette ringeum eingeschloffen, Wie konnt' ich ohne Zeugen mich ihr nahn? Acht höllenbange Monde find es fcon, Dag von ber hohen Schule mich ber Ronig Burudberief, bag ich fie taglich angufchaun Berurtheilt bin und, wie bas Grab, zu fcweigen -Acht höllenbange Monde, Roberich, Daß biefes Weu'r in meinem Bufen muthet. Daß taufendmal fich bas entfesliche Geftanbnig icon auf meinen Lippen melbet, Doch icheu und feig gurud gum Bergen friecht. D Roberich - nur wen'ge Augenblicke Allein mit ihr -

Marquis.

Ach! Und Ihr Bater, Bring -

Carlos.

Ungludlicher! Warum an ben mich mahnen? Sprich mir von allen Schrecken bes Gewiffens, Bon meinem Vater fprich mir nicht.

Marquis.

Sie haffen Ihren Bater?

Carlos.

Rein! Ach, nein!

3ch haffe meinen Bater nicht - Doch Schauer Und Miffethaters-Bangiafeit ergreifen Bei Diefem fürchterlichen Namen mich. Rann ich bafur, wenn eine fnechtische Erziehung ichon in meinem jungen Bergen Der Liebe garten Reim gertrat? Seche Jahre Batt' ich gelebt, als mir gum erften Dal Der Fürchterliche, ber, wie fie mir fagten, Mein Bater mar, bor Augen fam. An einem Morgen, wo er ftehnben Fuges Bier Bluturtheile unterfdrieb. Rach biesem Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Bergeben Bestrafung angekunbigt marb. — D Gott! Sier fühl' ich, baf ich bitter werbe - Beg -Beg, weg von biefer Stelle!

Marquis.

Rein, Sie follen,

Jest follen Sie fich öffnen, Bring! In Worten Erleichtert fich ber schwer belabne Bufen.

#### · Carlos.

Dft hab' ich mit mir felbft gerungen, oft Um Mitternacht, wenn meine Bachen ichliefen, Mit beifen Thranenguffen bor bas Bilb Der Bochgebenebeiten mich geworfen, Sie um ein findlich Berg gefleht - boch ohne Erhörung ftanb ich auf. Ach, Roberich! Enthulle bu bies munderbare Rathfel Der Borficht mir — Warum von taufend Batern Juft eben biefen Bater mir? Und ibm Buft biefen Sobn von taufenb beffern Sohnen? 3mei unverträglichere Gegentheile Fand bie Natur in ihrem Umfreis nicht. Wie mochte fie bie beiben letten Enben Des menschlichen Geschlechtes - mich und ihn -Durch ein fo beilig Band gufammen zwingen? Furchtbares Loos! Warum mußt' es geschehn? Barum zwei Menschen, bie fich ewig meiben, In einem Buniche ichredlich fich begegnen?

Sier, Roberich, fiehst bu zwei feinbliche Gestirne, bie im ganzen Lauf ber Beiten Ein einzig Mal in scheitelrechter Bahn Berschmetternb sich berühren, bann auf immer Und ewig auseinander fliehn.

Marquis.

Mir ahnet

Ein ungludevoller Augenblid.

Carlos.

Mir felbft.

Wie Furien des Abgrunds folgen mir Die schauerlichsten Träume; zweiselnd ringt Mein guter Geist mit gräßlichen Entwürfen; Durch labhrinthische Sophismen kriecht Mein unglücksel'ger Scharssinn, bis er endlich Vor eines Abgrunds gähem Rande stutt — O Roberich, wenn ich den Vater je In ihm verlernte — Roberich — ich sehe, Dein todtenblasser Blick hat mich verstanden — Wenn ich den Vater je in ihm verlernte, Was würde mir der König sehn?

Marquis (nach einigem Stillschweigen).

Darf ich

An meinen Carlos eine Bitte wagen? Bas Sie auch Willens find zu thun, versprechen Sie, Nichts ohne Ihren Freund zu unternehmen. Bersprechen Sie mir bieses?

Carles.

Alles, Alles,

Was beine Liebe mir gebeut. 3ch werfe Rich ganz in beine Arme.

Marquis.

Wie man fagt,

Will ber Monarch zur Stadt zuruckekehren. Die Zeit ist kurz. Wenn Sie die Konigin Geheim zu sprechen wunschen, kann es nirgends Als in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — bes Landes ungezwungne Sitte Begunftigen —

Carlos.

Das war auch meine hoffnung. Doch, ach, fie mar vergebens!

Marquis.

Richt fo gang.

Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen. If sie in Spanien bieselbe noch, Die sie vordem an Heinrichs Hof gewesen, So sind' ich Offenherzigkeit. Kann ich In ihren Blicken Carlos Hoffnung lesen, Vind' ich zu dieser Unterredung sie Gestimmt — sind ihre Damen zu entsernen — Carlos.

Die meisten sind mir zugethan. — Besonders Die Mondecar hab' ich durch ihren Sohn, Der mir als Bage bient, gewonnen. — Marquis.

Defto beffer.

So find Sie in der Nähe, Bring, sogleich Auf mein gegebnes Zeichen zu erscheinen.

Carlos.

Das will ich — will ich — alfo eile nur! Marquis.

Ich will nun keinen Augenblick verlieren. Dort also, Bring, auf Wiebersehn!

(Beide geben ab auf verschiedenen Seiten.)

#### Die Sofhaltung ber Königin in Aranjuez.

Eine einfache lanbliche Gegenb, von einer Allee burchfcnitten, vom Canbhaufe ber Königin begränzt.

## Dritter Auftritt.

Die Rönigin. Die Berzogin von Olivarez. Die Prinzeffin von Sboli und bie Marquifin von Monbecar, welche bie Allec berauftommen.

Königin (zur Marquistn). Sie will ich um mich haben, Mondecar. Die muntern Augen der Brinzessin qualen Mich schon den ganzen Morgen. Sehen Sie, Kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen, Weil sie vom Lande Abschied nimmt.

Eboli.

Ich will es

Nicht läugnen, meine Königin, daß ich Madrid mit großen Freuden wieder sehe.

Mondecar.

Und Ihre Majeftat nicht auch? Sie follten So ungern von Aranjuez fich trennen? Königin.

Bon — biefer schönen Gegend wenigstens. Gier bin ich wie in meiner Welt. Dies Platchen Hab' ich mir langst zum Liebling auserlesen. hier grüßt mich meine ländliche Natur, Die Busenfreundin meiner jungen Jahre. hier sich meine Kinderspiele wieder, Und meines Frankreichs Lüste wehen hier. Berargen Sie mir's nicht. Uns alle zieht Das herz zum Vaterland.

Choli.

Wie einsam aber,

Wie todt und traurig ist es hier! Man glaubt Sich in la Trappe. Königin.

Das Gegentheil vielmehr.

Tobt find' ich es nur in Mabrid. — Doch, was Spricht unfre herzogin bazu?

Olivares.

Ich bin

Der Meinung, Ihro Majestät, daß es So Sitte war, ben einen Monat hier, Den anbern in bem Parbo auszuhalten, Den Winter in ber Resibenz, so lange Es Könige in Spanien gegeben.

Königin.

Ja, Herzogin, das wissen Sie; mit Ihnen Hab' ich auf immer mich des Streits begeben.

Mondecar.

Und wie lebendig es mit Nächstem in Madrid sehn wird! Zu einem Stiergesechte Wird schon die Plaza Mahor zugerichtet, Und ein Auto da Fe hat man uns auch Versprochen —

Ronigin.

Uns versprochen! Bor' ich bas

Bon meiner fanften Monbecar?

Mondecar.

Warum nicht?

Es find ja Reger, bie man brennen fieht.

Königin.

Ich hoffe, meine Choli benkt anders.

Cboli.

3ch? Ihre Majestät, ich bitte fehr, Für keine schlechtre Christin mich zu halten, Als die Marquisin Mondecar.

Königin.

A(4); Z(4)

Bergesse, wo ich bin. — Zu etwas Anderm. — Bom Lande, glaub' ich, sprachen wir. Der Monat Ift, däucht mir, auch erstaunlich schnell vorüber. Ich habe mir ber Freude viel, sehr viel Bon biefem Aufenthalt versprochen, und Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte. Geht es mit jeder hoffnung so? Ich kann Den Bunsch nicht finden, ber mir fehlgeschlagen.

Olivarez.

Brinzeffin Choli, Sie haben uns Noch nicht gesagt, ob Gomez hoffen barf? Ob wir Sie balb als seine Braut begrüßen?

Königin.

Ja! Gut, bağ Sie mich mahnen, Bergogin.
(Bur Pringeffin.)

Man bittet mich, bei Ihnen fürzusprechen. Wie aber kann ich bas? Der Mann, ben ich Mit meiner Eboli belohne, muß Ein würd'ger Mann sehn.

> Olivarez. Ihre Majeftat,

Das ift er, ein sehr würd'ger Mann, ein Mann, Den unser gnäbigster Monarch bekanntlich Mit ihrer königlichen Gunst beehren.

Königin.

Das wird ben Mann sehr glücklich machen — Doch Wir wollen wiffen, ob er lieben kann Und Liebe kann verdienen. — Eboli, Das frag' ich Sie.

#### **E**boli

(fieht flumm und verwirrt, die Augen jur Erbe gefchlagen, endlich fällt fie ber Königin ju Fußen).

Großmuth'ge Ronigin,

Erbarmen Sie fich meiner! Laffen Sie — Um Gottes willen, laffen Sie mich nicht — Nicht aufgeopfert werben!

> Rönigin. Aufgeopfert?

Ich brauche nichts mehr. Stehn Sie auf! Es ist Ein hartes Schicksal, aufgeopfert werden. Ich glaube Ihnen. Stehn Sie auf! — Ist es Schon lang, daß Sie den Grafen ausgeschlagen? Choli (aufftebenb).

O, viele Monate. Prinz Carlos war Noch auf ber hohen Schule.

Rönigin

(flupt und fieht fie mit forschenden Augen an).

Baben Gie

Sich auch geprüft, aus welchen Grunden?

Choli (mit einiger Seftigfeit).

Niemals

Rann es gefchehen, meine Königin, Aus taufend Grunden niemals.

Ronigin (febr ernftbaft).

Mehr als einer ift

Bu viel. Sie können ihn nicht schätzen — Das Ift mir genug. Nichts mehr bavon.

(Bu ben anbern Damen.)

3th habe

Ja bie Infantin heut noch nicht gefeben. Marquifin, bringen Sie fie mir.

Olivare; (fieht auf bie Uhr).

Es ift

Noch nicht bie Stunbe, Ihre Majeftat.

Königin.

Noch nicht die Stunde, wo ich Mutter seyn barf? Das ist boch schlimm. Vergeffen Sie es ja nicht, Mich zu erinnern, wenn fle kommt.

(Ein Page tritt auf und fpricht leife mit ber Oberhofmeifterin, welche fich barauf jur Königin wendet.)

Olivarez.

Der Marquis

Von Posa, Ihre Majestät

Königin.

Von Posa?

Olivares.

Er kommt aus Frankreich und ben Nieberlanden, Und wünscht die Gnade zu erhalten, Briefe Bon ber Regentin Mutter übergeben Bu burfen. Königin.

Und bas ift erlaubt?

Olivares (bebentlich).

In meiner Borfdrift

Ift bes besonbern Falles nicht gebacht, Wenn ein caftilian'scher Granbe Briefe Bon einem fremben hof ber Königin Bon Spanien in ihrem Gartenwälbchen Bu überreichen tommt.

Ronigin.

So will ich benn

Auf meine eigene Gefahr es wagen.

Olivares.

Doch mir vergonne Ihro Majestät, Mich fo lang zu entfernen. —

Rönigin.

Balten Sie

Das, wie Sie wollen, Bergogin.

(Die Oberhofmeifterin geht ab, und bie Konigin gibt bem Pagen einen Bint, welcher fogleich hinaus geht.)

# Vierter Auftritt.

Ronigin. Prinzeffin von Cboli. Marquifin von Monbecar und Marquis von Pofa.

Königin.

Ich heiße Sie

Willfommen, Chevalier, auf fpan'schem Boben.

Marquis.

Den ich noch nie mit so gerechtem Stolze Mein Vaterland genannt, als jest. —

Ronigin (gu ben beiben Damen).

Der Marquis

Bon Bofa, ber im Ritterspiel zu Rheims Mit meinem Bater eine Lange brach Und meine Farbe breimal flegen machte — Der Erste feiner Nation, ber mich Den Ruhm empfinden lehrte, Konigin Der Spanier zu febn.

(Bum Marquis fich wendend.) Als wir im Louvre

Zum letten Mal uns fahen, Chevalier, Da träumt' es Ihnen wohl noch nicht, baß Sie Mein Gaft fenn wurden in Castilien?

Marquis.

Nein, große Königin — benn bamals träumte Mir nicht, daß Frankreich noch bas Einzige An uns verlieren wurde, was wir ihm Beneibet hatten.

Rönigin.

Stolzer Spanier!

Das Einzige? — Und das zu einer Tochter Bom Hause Balois?

Marquis.

Jest barf ich es

Ja sagen, Ihro Majestät — benn jett Sind Sie ja unser.

Königin.

Ihre Reise, bor' ich,

Hat auch burch Frankreich Sie geführt. — Was bringen Sie mir von meiner hochverehrten Mutter Und meinen vielgeliebten Brüdern?

Marquis (überreicht ihr die Briefe). Die Königin Mutter fand ich frank, geschieben Bon jeder andern Freude dieser Belt, Als, ihre königliche Lochter glucklich Bu wissen auf dem span'schen Thron.

Königin.

Muß fie

Es nicht febn bei bem theuren Angebenken So gartlicher Berwandten? bei ber fußen Erinnrung an — Sie haben viele hofe . Besucht auf Ihren Reisen, Chevalier, Und viele Länder, vieler Menschen Sitte

Gefehn — und jest, fagt man, find Sie gefonnen, In Ihrem Baterland fich felbft zu leben? Ein größrer Fürft in Ihren ftillen Mauern, Als Ronig Philipp auf bem Thron - ein Freier! Ein Philosoph! - 3ch zweifle fehr, ob Sie Sich werben fonnen in Mabrib gefallen. Man ift febr - ruhig in Mabrib.

Marquis.

Und bas

Ift mehr, ale fich bas gange übrige Europa zu erfreuen bat.

> Rönigin. So bor' ich.

3ch habe alle Banbel biefer Erbe Bis faft auf bie Erinnerung verlernt.

(Bur Pringeffin von Choft.)

Mir baucht, Pringeffin Cboli, ich febe Dort eine Spacinthe bluben - Bollen Sie mir fle bringen?

(Die Pringeffin geht nach bem Plage. Die Konigin etwas leifer jum Marquis.) Chevalier, ich mußte

Dich fehr betrugen, ober Ihre Untunft Bat einen froben Menfchen mehr gemacht Un biefem Sofe.

Marquis.

Ginen Traurigen

Sab' ich gefunden - ben auf Diefer Belt Mur etwas fröhlich -

(Die Pringeffin tomme mit ber Blume gurud.)

Chali.

Da ber Cbevalier

So viele Länder hat gefehen, wirb Er ohne Zweifel viel Merkwürdiges Uns zu erzählen wiffen.

Merquis.

Allerbinas!

Und Abenteuer suchen, ift bekanntlich Der Ritter Pflicht - Die heiligfte von allen, Die Damen zu beschüten.

Mondecar. Begen Riefen!

Best gibt es feine Riefen mehr.

Marquis.

Gemalt

Ift für ben Schwachen jeberzeit ein Riefe. Rönigin.

Der Chevalier hat Recht. Es gibt noch Riefen, Doch teine Ritter gibt es mehr.

Marquis.

Noch jüngst,

Auf meinem Rudweg von Neapel, war Ich Zeuge einer rührenden Geschichte, Die mir der Freundschaft heiliges Legat Zu meiner eigenen gemacht. — Wenn ich Nicht fürchten müßte, Ihre Majestät Durch die Erzählung zu ermüden — Königin.

Bleibt

Mir eine Wahl? Die Neugier der Prinzessin Läßt sich nichts unterschlagen. Nur zur Sache! Auch ich bin eine Freundin von Geschichten.

## Marquis.

Zwei eble Häuser in Miranbola, Der Eisersucht, ber langen Feinbschaft mübe, Die von ben Ghibellinen und ben Guelsen Jahrhunderte schon fortgeerbt, beschlossen, Durch der Verwandtschaft zarte Bande sich In einem ew'gen Frieden zu vereinen. Des mächtigen Vietro Schwestersohn, Fernando, und die göttliche Mathilbe, Colonnas Tochter, waren ausersehn, Dies schöne Band der Einigkeit zu knüpsen. Nie hat zwei schönre Herzen die Natur Gebildet für einander — nie die Welt, Nie eine Wahl so glücklich noch gepriesen. Noch hatte seine liebenswürdige Braut Fernando nur im Bildniß angebetet —

Wie zitterte Fernands, wahr zu finden, Was seine seurigken Erwartungen Dem Bilde nicht zu glauben sich getrauten! In Badua, wo seine Studien Ihn sesselleten, erwartete Fernando Des frohen Augenblickes nur, ber ihm Vergönnen sollte, zu Mathildens Füßen Der Liebe erste Huldigung zu stammeln. (Die Königin wird ausmerksamer. Der Marquis fährt nach einem kurzen Stillschweigen sort, die Erjählung, soweit es die Gegenwart der Königin ersaubt, mehr an die Prinzessin von Eboli gerichtet.)

Indessen macht ber Gattin Tob die Hand Bietros frei. — Mit jugendlicher Glut Berschlingt der Greis die Stimmen des Gerüchtes, Das in dem Ruhm Mathildens sich ergoß. Er kommt! — Er sieht! — Er liebt! Die neue Regung Erstickt die leifre Stimme der Natur, Der Oheim wirdt um seines Nessen Braut, Und heiligt seinen Raub vor dem Altare.

Königin.

Und mas befchließt Fernando?

Marquis.

Auf ber Liebe Flügeln,

Des fürchterlichen Wechfels unbewußt, Eilt nach Miranbola der Trunkene.
Mit Sternenschein erreicht sein schnelles Roß Die Thore — ein bacchantisches Geton Bon Reigen und von Pauken donnert ihm Aus dem erleuchteten Balast entgegen. Er bebt die Stusen scheu hinauf, und sieht Sich unerkannt im lauten Hochzeitsaale, Wo in der Gäste taumelndem Gelag Vietro saß — ein Engel ihm zur Seite, Ein Engel, den Fernando kennt, der ihm In Träumen selbst so glänzend nie erschienen. Ein einziger Blick zeigt ihm, was er besessen, Beigt ihm, was er auf immerdar verloren.

Chali.

Unglüdlicher Fernando!

Die Geschichte

Ift boch zu Ende, Chevalier? — Sie muß Zu Ende sehn.

Marquis.

Noch nicht ganz.

Ronigin.

Sagten Sie

Uns nicht, Fernando feh Ihr Freund gewefen? Marquis.

Ich habe feinen theurern..

Choli.

Fahren Sie

Doch fort in ber Geschichte, Chevalier.

Marquis.

Sie wird fehr traurig — und das Angebenken Erneuert meinen Schmerz. Erlaffen Sie Mir ben Befchluß —

(Ein allgemeines Stillschweigen.)

Ronigin (wendet fich jur Pringeffin von Choli).

Run wird mir endlich boch

Bergonnt fenn, meine Sochter zu umarmen? —

Bringeffin, bringen Sie fle mir.

(Diese entfernt fich. Der Marquis winkt einem Pagen, ber fich im Sintergrunde zeigt und sogleich verschwindet. Die Königin erbricht die Briefe, die der Marquis ihr gegeben, und scheint überrascht zu werden. In dieser Zeit spricht der Marquis gebeim und sehr angelegentlich mit der Marquisin von Mondecar. — Die Königin bat die Briefe gelesen und wendet fich mit einem aussorschen Bilde zum Marquis.)

Sie haben

Uns von Mathilben nichts gefagt? Bielleicht Beig fie es nicht, wie viel Fernando leibet?

Marquis.

Mathilbens herz hat Niemand noch ergrundet — Doch große Seelen bulben ftill.

Königin.

Sie fehn fich um? Wen fuchen Ihre Augen? Marquis.

Ich benke nach, wie glücklich ein Gewisser, Den ich nicht nennen barf, an meinem Plaze Sehn müßte.

Beffen Schulb ift es, bag er

Es nicht ift?

Marquis (lebhaft einfallend).

Bie? Darf ich mich unterfteben, Dies zu erklaren, wie ich will? — Er murbe Bergebung finden, wenn er jest erschiene?

Ronigin (erfcproden).

Jest, Marquis, jest? Bas meinen Sie bamit? Marquis.

Er burfte boffen - burft' er?

Ronigin (mit wachsender Bermirrung).

Sie ericbreden mich.

Marquis - er wirb boch nicht -

Marquis.

Bier ift er fcon.

# Sunfter Auftritt.

Die Ronigin. Carlos.

(Marquis von Pofa und bie Marquifin von Mondecar treten nach dem Sintergrunde jurud.)

Carlos (vor ber Sonigin niebergeworfen).

So ift er endlich ba, ber Augenblick, Und Carl barf biefe theure Sand berühren!

Königin.

Was für ein Schritt — welch eine strafbare, Tollfühne Ueberraschung! Stehn Sie auf! Wir find entbedt. Wein Gof ist in ber Rabe.

Carlos.

Ich fteh nicht auf — hier will ich ewig knien, Auf diesem Plat will ich verzaubert liegen, In dieser Stellung angewurzelt —

Rafenber!

Bu welcher Kühnheit führt Sie meine Gnabe? Wie? Wiffen Sie, haß es die Königin, Daß es die Mutter ift, an die sich diese Berwegne Sprache richtet? Wiffen Sie, Daß ich — ich selbst von diesem Ueberfalle Dem Könige —

Carlos.

Und daß ich sterben muß! Man reiße mich von hier aufs Blutgerüste! Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, Wird nicht zu theuer mit dem Tod gebüßt. Königin.

Und Ihre Königin?

Carlos (fleht auf). Gott, Gott! ich gehe —

Ich will Sie ja verlaffen. — Muß ich nicht, Wenn Sie es also forbern? Mutter, Mutter, Wie schredlich spielen Sie mit mir! Ein Wink, Ein halber Blick, ein Laut aus Ihrem Munbe Gebietet mir, zu sehn und zu vergehen. Was wollen Sie, bas noch geschehen soll? Was unter bieser Sonne kann es geben, Das ich nicht hinzuopfern eilen will, Wenn Sie es wünschen?

Königin. Fliehen Sie! Carlos.

O Gott!

Königin.

Das Einz'ge, Carl, warum ich Sie mit Ahränen Beschwöre — flieben Sie! — eh meine Damen — Eh meine Rerkermeister Sie und mich Beisammen finden, und die große Zeitung Bor Ihres Baiers Ohren bringen —

Carlos.

3ch ermarte

Mein Schicksal — es set Leben ober Tob. Wie? Hab' ich barum meine Hoffnungen Auf diesen einzigen Augenblick verwiesen, Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, Daß falsche Schrecken mich am Ziele täuschten? Rein, Königin! Die Welt kann hundertmal, Kann tausendmal um ihre Pole treiben, Eh diese Gunst der Zufall wiederholt.

Ronigin.

Auch foll er das in Ewigkeit nicht wieder. Unglücklicher! was wollen Sie von mir?

Carlos.

D Königin, daß ich gerungen habe, Gerungen, wie tein Sterblicher noch rang, Ift Gott mein Beuge — Königin, umfonft! Sin ift mein helbenmuth. Ich unterliege.

Königin.

Nichts mehr davon — um meiner Ruhe willen — Carlas.

Sie waren mein — im Angesicht ber Welt Mir zugesprochen von zwei großen Thronen, Mir zuerkannt von himmel und Natur, Und Bhilipp, Philipp hat mir Sie geraubt — Königin.

Er ift 3hr Bater.

Carlos.

Ihr Gemahl.

Königin.

Der Ihnen

Das größte Reich ber Welt zum Erbe gibt. Carlos.

Und Sie zur Mutter.

Königin. Großer Gott! Sie rasen — Carlos.

Und weiß er auch, wie reich er ift? Sat er Gin fühlend Berg, bas Ihrige zu schätzen? Ich will nicht klagen, nein, ich will vergeffen, Wie unaussprechlich gludlich ich mit ihr Geworden ware — wenn nur er es ift. Er ift es nicht — Das, bas ift Höllenqual! Er ift es nicht und wird es niemals werben. Du nahmst mir meinen himmel nur, um ihn In König Philipps Armen zu vertilgen.

Königin.

Abicheulicher Bebante!

Carlos.

D, ich weiß,

Wer bieser Ehe Stifter war — ich weiß, Wie Philipp lieben kann, und wie er freite. Wer find Sie benn in biesem Reich? Laß hören Regentin etwa? Nimmermehr! Wie könnten, Wo Sie Regentin sind, die Alba würgen? Wie könnte Flandern für den Glauben bluten? Wie, oder sind Sie Philipps Frau? Unmöglich! Ich kann's nicht glauben. Eine Frau besitzt Des Mannes herz, und wem gehört das seine? Und bittet er nicht jede Järtlichkeit, Die ihm vielleicht in Fieberglut entwischte, Dem Scepter ab und seinen grauen Haaren?

Königin.

Wer fagte Ihnen, daß an Philipps Seite Wein Loos beweinenswürdig fep?

Carlos.

Mein Berg,

Das feurig fühlt, wie es an meiner Seite . Beneidenswürdig wäre.

Königin.

Eitler Mann!

Wenn mein herz nun das Gegentheil mir fagte? Wenn Philipps ehrerbiet'ge Järtlickleit Und feiner Liebe stumme Mienensprache Weit inniger, als seines stolzen Sohns Berwegene Beredsamkeit mich rührten? Wenn eines Greises überlegte Achtung — Carles.

Das ift was anders — Dann — ja, bann — Bergebung! Ich wußt' es nicht — Das wußt' ich nicht, daß Sie Den König lieben.

Ronigin.

Ihn ehren ift mein Wunsch und mein Bergnügen.

Carlos.

Sie haben nie geliebt?

Aönigin. Seltfame Frage!

Carlas.

Sie haben nie geliebt?

Königin.

- 3ch liebe nicht mehr.

Carlos.

Beil es Ihr Berg, weil es Ihr Gib verbietet?

Berlaffen Sie mich, Prinz, und kommen Sie Zu keiner folchen Unterredung wieder!

Carlos.

Weil es Ihr Gib, weil es Ihr Berg verbietet?

Königin.

Beil meine Bflicht — Ungludlicher, wozu Die traurige Zergliederung des Schickfals, Dem Sie und ich gehorchen muffen?

Carlos.

Muffen ?

Gehorchen muffen?

Königin.

Bie? Bas wollen Sie

Mit Diefem feierlichen Ton?

Carlos.

So viel,

Dag Carlos nicht gesonnen ift, zu muffen, Bo er zu wollen hat; bag Carlos nicht Gesonnen ift, ber Ungludfeligfte In biesem Reich zu bleiben, wenn es ihm Richts als ben Umfturz ber Gefete foftet, Der Gludlichfte zu febn.

> Rönigin. Berfteh' ich Sie?

Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen, Wo Alles, Alles schon verloren ift?

Carlos.

Ich gebe nichts verloren, als bie Tobten.

Rönigin.

Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie?

(Sie sieht ihn lange und durchbringend an — dann mit Würde und Ernst:)
Warum nicht? D, der neu erwählte König
Kann mehr als das — kann die Verordnungen
Des Abgeschiednen durch das Feu'r vertilgen,
Kann seine Bilber stürzen, kann sogar —
Wer hindert ihn? — Die Mumie des Todten
Aus ihrer Ruhe zu Escurial
Hervor ans Licht der Sonne reißen, seinen
Entweihten Staub in die vier Winde streun
Und dann zulet, um würdig zu vollenden —

Carlos.

Um Gottes willen, reben Sie nicht aus! Königin.

Bulett noch mit ber Mutter fich vermählen.

Carlos.

Berfluchter Sohn!

(Er fieht einen Augenblid fiarr und fprachlos.)
3a, es ift aus. Jest ift

Es aus. — Ich fühle klar und helle, was Mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte.
Sie sind für mich dahin — dahin — dahin — Auf immerdar! — Jest ist der Wurf gefallen.
Sie sind für mich verloren — O, in diesem Gefühl liegt Hölle — Hölle liegt im andern,
Sie zu bestisen. — Weh!! ich fass es nicht,
Und meine Nerven fangen an zu reißen.

Rönigin.

Beflagenswerther, theurer Carl! 3ch fühle -

Sanz fühl' ich fie, die namenlose Bein, Die jest in Ihrem Busen tobt. Unendlich, Wie Ihre Liebe, ist Ihr Schmerz. Unendlich, Wie er, ist auch der Ruhm, ihn zu bestegen. Erringen Sie ihn, junger Geld! Der Preis Ist dieses hohen, starken Känupfers werth, Des Jünglings werth, durch dessen Gerz die Tugend So vieler königlichen Ahnen rollt. Ermannen Sie sich, edler Prinz! — Der Enkel Des großen Carls fängt frisch zu ringen an, Wo andrer Menschen Kinder muthlos enden.

Carlos.

Bu fpat! D Gott, es ift zu fpat! Ronigin.

Gin Mann

Bu son? D Carl! wie groß wird unfre Tugend, Wenn unser Herz bei ihrer Uebung bricht! Hoch stellte Sie die Vorsicht — höher, Prinz, Als Millionen Ihrer andern Brüder. Parteilich gab sie ihrem Liebling, was Sie Andern nahm, und Millionen fragen: Verdiente der im Mutterleibe schon, Wehr als wir andern Sterblichen zu gelten? Auf, retten Sie des himmels Villigkeit! Verdienen Sie, der Welt voran zu gebn, Und opfern Sie, was Keiner opferte!

Carlos.

Das tam ich auch. — Sie zu ertampfen, hab' Ich Riefentraft, Sie zu verlieren, teine. Königin.

Gestehen Sie es, Carlos — Trog ist es Und Bitterkeit und Stolz, was Ihre Wünsche So wüthend nach der Mutter zieht. Die Liebe, Das herz, das Sie verschwenderisch mir opfern, Gehört den Reichen an, die Sie dereinst Regieren sollen. Sehen Sie, Sie prassen Von Ihres Mündels anvertrautem Gut. Die Liebe ist Ihr großes Amt. Bis jest Berirrte fie zur Mutter. — Bringen Sie, D, bringen Sie fie Ihren kunft'gen Reichen, Und fühlen Sie, statt Dolchen bes Gewissens, Die Wolust, Gott zu sehn! Elisabeth War Ihre erste Liebe; Ihre zweite Seh Spanien! Wie gerne, guter Carl, Will ich ber besseren Geliebten weichen!

Carlos

(wirft sich, von Empfindung überwältigt, zu ihren Füßen). Wie groß find Sie, o Himmlische! — Ja, Alles, Was Sie verlangen, will ich thun. — Es seh!

(Er skeht aus.)

hier steh' ich in ber Allmacht hand und schwöre Und schwöre Ihnen, schwöre ewiges — O himmel, nein! nur ewiges Verstummen, Doch ewiges Vergessen nicht.

Königin.

Wie könnt' ich

Bon Carlos fordern, mas ich felbft zu leiften Richt Billens bin?

Marquis (eilt aus ber Allee).

Der König!

Königin.

Gott!

Marquis.

Sinweg ,

hinmeg aus biefer Gegenb, Bring!

Königin.

Sein Argwohn

Ift fürchterlich, erblickt er Sie -

Carlos.

Ich bleibe.

Königin.

Und wer wird bann bas Opfer fenn?

Carlos (giebt ben Marquis am Arme).

Fort, fort!

Romm, Roberich!

(Er gebt und tommt noch einmal jurud.)
Bas barf ich mit mir nehmen?

Die Freundschaft Ihrer Mutter.

Carles.

Freundschaft! Mutter!

Königin.

Und biefe Thranen aus ben Dieberlanben.

(Sie gibt ihm einige Briefe. Garl und der Marquis geben ab. Die Königin fieht fich unruhig nach ihren Damen um, welche fich nirgende erbliden laffen Wie fie nach dem hintergrunde jurudgeben will, erfcheint der Konig.)

# Sechster Auftritt.

Ronig. Ronigin. Bergog von Alba. Graf Berma. Domingo. Einige Damen und Granben, welche in ber Entfernung gurud bleiben.

König

(fieht mit Befrembung umber und schweigt eine Zeitlang). So allein, Mabame?

Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich — wo blieben Ihre Frauen? Königin.

Mein gnabigfter Gemabl -

König.

Warum allein?

(Bum Gefolge.)

Bon biefem unverzeihlichen Berfehn Soll man die ftrengste Rechenschaft mir geben. Wer hat das Hofamt bei ber Königin? Wen traf ber Rang, fle heute zu bedienen?

Königin.

O, zürnen Sie nicht, mein Gemahl — ich felbst, Ich bin die Schulbige — auf mein Geheiß Entfernte fich die Fürstin Eboli.

Rönig.

Auf Ihr Geheiß?

Rönigin.

Die Rammerfrau zu rufen,

Weil ich nach ber Infantin mich gefebnt.

Schillers fammtliche Berte. III.

10

König.

Und barum die Begleitung weggeschick? Doch dies entschuldigt nur die erste Dame. Wo mar die zweite?

Mondecar

(welche indeffen jurudgetommen ift und fich unter bie ubrigen Damen gemifcht bat, tritt bervor.

Ihre Majeftat,

3ch fühle, bağ ich ftrafbar bin -

König.

Degwegen

Bergonn' ich Ihnen zehen Jahre Beit, Fern von Mabrib barüber nachzubenken. (Die Marquisin tritt mit weinenden Augen jurud. Augemeines Stillschweigen. Alle Umflebenden seben befüngt auf die Königin.)

Königin.

Marquifin, wen beweinen Sie?

(Zum König.)

Hab' ich

Gefehlt, mein gnäbigster Gemahl, so sollte Die Königskrone bieses Reichs, wornach Ich selber nie gegriffen habe, mich Zum mindesten vor dem Erröthen schützen. Gibt's ein Gesetz in diesem Königreich, Das vor Gericht Monarchentöchter fordert? Bloß Zwang bewacht die Frauen Spaniens? Schützt sie ein Zeuge mehr als ihre Tugend? Und jetzt, Vergebung, mein Gemahl! — Ich din Es nicht gewohnt, die mir mit Freude dienten, In Thränen zu entlassen. — Wondecar!

(Ste nimmt ihren Gürtel ab und überreicht ihn der Marquisin.)
Den König haben Sie erzürnt — nicht mich —
Drum nehmen Sie dies Denkmal meiner Gnade
Und dieser Stunde. — Meiden Sie das Reich —
Sie haben nur in Spanien gefündigt;
In meinem Frankreich wischt man solche Thränen
Mit Freuden ab. — D, muß mich's ewig mahnen!

(Sie lehnt fich an die Oberhofmeisterin und bebedt bas Geficht.) In meinem Frankreich war's boch anders.

Ronig (in einiger Bewegung).

Ronnte

Ein Borwurf meiner Liebe Sie betrüben?
Ein Wort betrüben, bas die zärtlichste
Bekümmerniß auf meine Lippen legte?

(Er wendet sich gegen die Grandena.)
Hier stehen die Bafallen meines Throns.
Sank je ein Schlaf auf meine Augenlieder,
Ich hätte benn am Abend jedes Tags
Berechnet, wie die Herzen meiner Bölker
In meinen fernsten himmelsstrichen schlagen?
Und sollt' ich ängftlicher für meinen Thron
Als für die Gattin meines Herzens beben?
Hür meine Bölker kann mein Schwert mir haften
Und — Herzog Alba: dieses Auge nur

Königin. Wenn ich Sie

Beleibigt babe, mein Gemabl -

Wur meines Beibes Liebe.

König.

3ch heiße

Der reichste Mann in ber getauften Welt; Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter — Doch alles das befaß ein Andrer schon, Wird nach mir mancher Andre noch besthen. Das ist mein eigen. Was der König hat, Gehört dem Glück — Elisabeth dem Philipp. Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.

Königin.

Sie fürchten, Sire?

König.

Dies graue Saar boch nicht?

Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, Sab' ich zu fürchten aufgebort -

(Bu den Granden.)

Ich zähle

Die Großen meines Hofs — ber Erste fehlt. Wo ift Don Carlos, mein Infant?
(Miemand antwortet.)

Der Rnabe

Don Carl fängt an mir fürchterlich zu werben. Er meibet meine Gegenwart, seitbem Er von Alcala's hoher Schule kam.
Sein Blut ift heiß, warum sein Blick so kalt? So abgemessen sestlich sein Betragen?
Sehb machsam! Ich empsehl' es euch.

3ch bin's.

So lang' ein herz an biesen Banzer schlägt, Mag sich Don Philipp ruhig schlafen legen. Wie Gottes Cherub vor dem Paradies, Steht Herzog Alba vor dem Thron.

Lerm a.

Darf ich

Dem weisesten ber Könige in Demuth Zu widersprechen wagen? — Auzu tief Berehr' ich meines Königs Majestät, Alls seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Carlos heißem Blut, Doch nichts von seinem Gerzen.

König.

Graf von Lerma,

Ihr rebet gut, ben Bater zu bestechen, Des Königs Stuge wird ber Herzog sehn — . Nichts mehr bavon —

(Er wendet fich gegen fein Gefolge.) Jest eil' ich nach Mabrib.

Mich ruft mein königliches Amt. Die Beft Der Ketzerei stedt meine Bolker an, Der Aufruhr wächst in meinen Niederlanden. Es ift die höchste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Irrenden bekehren, Den großen Gid, ben alle Könige Der Christenheit geloben, lös ich morgen. Dies Blutgericht soll ohne Beispiel sehn; Mein ganzer hof ist feierlich geladen.

(Er sührt die Königin hinweg, die Uebrigen folgen.)

# Siebenter Auftritt.

Don Carlos mit Briefen in ber Sand, Marquis von Bofa fommen bon ber entgegengefesten Gelte.

Carlos.

Ich bin entschlossen. Flandern seh gerettet. Sie will es — Das ift mir genug.

Marquis.

Auch ist

Rein Augenblid mehr zu verlieren. Herzog Bon Alba, fagt man, ift im Cabinet Bereits zum Gouverneur ernannt.

Carlas.

Gleich morgen

Berlang' ich Aubienz bei meinem Vater.
Ich fordre dieses Amt für mich. Es ist Die erste Bitte, die ich an ihn wage.
Er kann sie mir nicht weigern. Lange schon Sieht er mich ungern in Madrid. Welch ein Willsommner Vorwand, mich entsernt zu halten! Und — soll ich dir's gestehen, Roberich?
Ich hosse mehr — Vielleicht gelingt es mir, Von Angesicht zu Angesicht mit ihm In seiner Gunst mich wieder herzustellen.
Er hat noch nie die Stimme der Natur Gehört — laß mich versuchen, Roberich, Was sie auf meinen Lippen wird verwögen.

Marquis.

Jest endlich hör' ich meinen Carlos wieder. Jest find Sie wieder ganz Sie selbst.

# Achter Auftritt.

### Borige. Staf Berma.

Cerma.

So eben

Sat ber Monarch Aranjuez verlaffen. 3ch habe ben Befehl -

Carlos.

Schon gut, Graf Lerma,

3ch treffe mit bem Ronig ein.

Marquis

(macht Miene, fich ju entfernen. Mit einigem Ceremoniell). Sonft haben

Mir Eure Sobeit nichts mehr aufzutragen?

Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Glück Zu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden Noch Mehreres von Flandern mir erzählen. Qu Lerma, welcher noch warret.)

Ich folge gleich.

(Graf Lerma gebt ab.)

## Meunter Auftritt.

Don Carlos. Der Marquis.

Carlos.

3ch habe bich verstanden. Ich banke bir. Doch biefen Zwang entschulbigt Rur eines Dritten Gegenwart. Sind wir Nicht Brüber? — Dieses Possenspiel bes Ranges Sen fünftighin aus unserm Bund verwiesen! Berede bich, wir Beibe hätten uns Auf einem Ball mit Masken eingefunden, In Stlavenkleiber bu, und ich, aus Laune,

In einen Burpur eingemummt. So lange Der Fasching mahrt, verehren wir die Lüge, Der Rolle treu, mit lächerlichem Ernst, Den süßen Rausch des Hausens nicht zu stören. Doch durch die Larve winkt dein Carl dir zu, Du brückt mir im Borübergehn die hande, Und wir verstehen uns.

Marquis.

Der Traum ift göttlich. Doch wird er nie verfliegen? Ift mein Carl Auch feiner fo gewiß, ben Reigungen Der unumschränkten Dajeftat zu trogen? Noch ift ein großer Tag zurud - ein Tag -Bo biefer Belbenfinn - ich will Gie mabnen -In einer ichweren Brobe finten wirb. Don Philipp ftirbt. Carl erbt bas größte Reich Der Chriftenheit. - Gin ungeheurer Spalt Reifit vom Befdlecht ber Sterblichen ibn los. Und Gott ift beut, wer geftern Menfch noch mar. Best bat er feine Schwächen mehr. Die Bflichten Der Ewigfeit verftummen ibm. Die Menschheit - Noch heut' ein großes Wort in feinem Ohr -Bertauft fich felbft und friecht um ihren Gogen. Sein Mitgefühl lofcht mit bem Leiben aus, In Wolluften ermattet feine Tugenb, Für feine Thorheit schickt ihm Beru Golb, Für feine Lafter giebt fein Sof ihm Teufel. Er folaft beraufcht in biefem himmel ein, Den feine Sklaven liftig um ibn ichufen. Lang, wie fein Traum, mahrt feine Gottheit. — Webe Dem Rafenben, ber ihn mitleibig wedte! Bas aber murbe Roberich? - Die Freunbichaft 3ft mahr und fuhn - bie frante Dajeftat Balt ihren fürchterlichen Strahl nicht aus. Den Trop bes Burgers murben Sie nicht bulben, 3ch nicht ben Stolz bes Fürften.

Carlos.

Wahr und fchredlich

Ift bein Gemälbe von Monarchen. Ja, Ich glaube bir. — Doch nur die Wolluft schloß Dem Laster ihre Herzen auf. Ich bin Noch rein, ein breiundzwanzigjähr'ger Jüngling. Was vor mir Xausende gewissenlos In schwelgenden Umarmungen verpraßten, Des Geistes beste Hälfte, Männerkraft, Hab' ich dem künst'gen herrscher ausgehoben. Was könnte dich aus meinem Gerzen drängen, Wenn es nicht Weiber thun?

Marquis.

3ch felbft. Ronnt' ich

So innig Sie noch lieben, Carl, wenn ich Sie fürchten mußte?

Carlos.

Das wird nie geschehen. Bedarst du meiner? Hast du Leidenschaften, Die von dem Ahrone betteln? Reizt dich Gold? Du bist ein reichrer Unterthan, als ich Ein König je sehn werde. — Geizest du Nach Ehre? Schon als Jüngling hattest du Ihr Maß erschöpft — du hast sie ausgeschlagen. Wer von uns wird der Gläubiger des Andern, Und wer der Schuldner sehn? — Du schweigst? Du zitterst Vor der Versuchung? Nicht gewisser bist Du beiner selbst?

Marquis.

Wohlan! 3ch weiche.

Bier meine Sanb!

Carlos.

Der Meinige?

Marquis.

Auf ewig

Und in bes Borte verwegenfter Bebeutung.

Carlos.

So treu und warm, wie heute bem Infanten, Auch bermaleinst bem Konig zugethan?

Marquis.

Das schwör' ich Ihnen.

## Carles.

Dann auch, wenn ber Wurm

Der Schmeichelei mein unbewachtes herz Umklammerte — wenn biefes Auge Thranen Berlernte, die es fonft geweint — dies Ohr Dem Fleben fich verriegelte, willst du, Ein schreckenloser hater meiner Tugend, Mich fraftig faffen, meinen Genius Bei seinem großen Namen rufen?

Marquis.

Ja.

Carlos.

Und jest noch eine Bitte! Nenn' mich Du!
Ich habe beines Gleichen stets beneibet
Um dieses Borrecht ber Vertraulichkeit.
Dies brüderliche Du betrügt mein Ohr,
Mein Gerz mit füßen Uhnungen von Gleichheit.
— Reinen Einwurf! — Was du sagen willt, errath' ich.
Dir ist es Kleinigkeit, ich weiß — boch mir,
Dem Königksschne, ist es viel. Willst du
Rein Bruder sebn?

Marquis.

Dein Bruber!

Carlos.

Jest zum Ronig!

Ich fürchte nichts mehr — Arm in Arm mit bir, So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken.

(Sie geben ab.)

# 3 weiter Att.

3m toniglichen Balaft ju Dabrib.

## Erfter Auftritt.

Ronig Philipp unter einem Thronhimmel. Bergog von Alba in einiger Entfernung von bem Könige, mit bebedtem haupte. Garlos.

## Carlos.

Den Bortritt hat bas Königreich. Sehr gerne Steht Carlos bem Minister nach. Er spricht Für Spanien — ich bin ber Sohn bes Hauses.
(Er tritt mit einer Berbeugung juruch.)

## Philipp.

Der Bergog bleibt, und ber Infant mag reben. Carlos (fich gegen Alba wendenb).

So muß ich benn von Ihrer Großmuth, Gerzog, Den König mir als ein Geschenk erbitten. Ein Kind — Sie wissen ja — kann mancherlei An seinen Bater auf bem Gerzen tragen, Das nicht für einen Dritten taugt. Der König Soll Ihnen unbenommen sehn — ich will Den Vater nur für biese kurze Stunde.

Sier fteht fein Freund.

Carlos.

Sab' ich es auch verdient, Den meinigen im Bergog zu vermuthen?

Philipp.

Auch je verdienen mögen? — Mir gefallen Die Sohne nicht, die beffre Wahlen treffen, Als ihre Bater.

Carlos.

Kann ber Ritterstolz Des herzogs Alba biesen Auftritt hören? So wahr ich lebe, ben Zudringlichen, Der zwischen Sohn und Vater, unberusen, Sich einzudrängen nicht erröthet, der In seines Nichts durchbohrendem Gefühle So dazustehen sich verdammt, möcht' ich, Bei Gott! und galt's ein Diadem — nicht spielen.

Philipp

(verlagt feinen Gip mit einem jornigen Blid auf ben Pringen).

Entfernt eud), Bergog!

(Diefer geht nach der Sauprthure, durch welche Carlos gefommen war; der König winkt ihm nach einer andern.)

Rein, ine Cabinet,

Bis ich euch rufe.

## Bweiter Auftritt.

#### Ronig Philipp. Don Carlos.

#### Carlas

(geht, fobalb der herzog das Simmer verlaffen bat, auf den König zu und fällt vor ihm nieder, im Ausbruck der höchsten Empfindung).

Jest mein Bater wieber,
Jest wieber mein, und meinen besten Dank
Kür diese Gnabe! — Ihre Hand, mein Vater! —
O füßer Tag! — Die Wonne dieses Kusses
War Ihrem Kinde lange nicht gegönnt.
Warum von Ihrem Gerzen mich so lange
Verstoßen, Vater? Was hab' ich gethan?

Philipp.

Infant, bein Berg weiß nichts von biefen Runften. Erspare fie, ich mag fie nicht.

Carlos (aufftebend).

Das mar es!

Da hör' ich Ihre Höflinge — Mein Bater!
Es ift nicht gut, bei Gott! nicht Alles gut,
Nicht Alles, was ein Briefter fagt, nicht Alles,
Was eines Priefters Creaturen fagen.
Ich bin nicht schlimm, mein Vater — heißes Blut
Ift meine Bosheit, mein Verbrechen Jugend.
Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht — wenn auch
Oft wilbe Wallungen mein Herz verklagen,
Mein Gerz ist gut —

Philipp.

Dein Berg ift rein, ich weiß es,

Wie bein Gebet.

Carlos.

Jest ober nie! — Wir find allein. Der Etikette bange Scheidewand
Ift zwischen Sohn und Vater eingesunken.
Jest ober nie! Ein Sonnenstrahl der Hoffnung
Glänzt in mir auf, und eine füße Ahnung
Kliegt durch mein herz — Der ganze himmel beugt
Mit Schaaren froher Engel sich herunter,
Voll Rührung sieht der Dreimalheilige
Dem großen schönen Auftritt zu! — Mein Vater,
Verföhnung!

(Er fällt ibm ju Fugen.)

Philipp. Lag mich und fteh' auf!

Carlos.

Berföhnung!

Philipp (will fich von tom lodreißen),

Bu fuhn wird mir bies Gautelfpiel -

Carlos.

Bu fühn

Die Liebe beines Rinbes?

Philipp. Vollends Thränen?

Unwürd'ger Anblick! — Geh' aus meinen Augen!

Jest ober nie! — Berfohnung, Bater!

Wea

Aus meinen Augen! Komm mit Schmach bebeckt Aus meinen Schlachten, meine Arme follen Geöffnet sehn, dich zu empfangen — So Berwerf' ich dich. — Die feige Schuld allein Wird sich in solchen Quellen schimpflich waschen. Wer zu bereuen nicht erröthet, wird Sich Reue nie ersparen.

### Carlos.

Wer ist bas? Durch welchen Misverstand hat dieser Fremdling Zu Menschen sich verirrt? — Die ewige Beglaubigung der Menschheit sind ja Thränen; Sein Aug' ist trocken, ihn gebar kein Weib — D, zwingen Sie die nie benetzten Augen, Noch zeitig Thränen einzulernen, sonst, Sonst möchten Sie's in einer harten Stunde Noch nachzuholen haben.

Philipp.

Dentft bu ben fchweren Zweifel beines Baters Mit fconen Borten zu erfchuttern?

Carlos.

3meifel?

Ich will ihn tilgen, diesen Zweifel — will Mich hängen an das Vaterherz, will reißen, Will mächtig reißen an dem Vaterherzen, Wis dieses Zweisels felsenseste Rinde Bon diesem Gerzen niederfällt. — Wer find sie, Die mich aus meines Königs Gunst vertrieben? Was bot der Mönch dem Vater für den Sohn? Was wird ihm Alba für ein kinderlos Verscherztes Leben zur Vergütung geben?

Sie wollen Liebe? — hier in biefem Bufen Springt eine Duelle, frischer, feuriger, Als in ben trüben, sumpfigen Behaltern, Die Philipps Golb erft öffnen muß.

Philipp.

Bermeffner, Salt' ein! — Die Männer, die du wagst zu schmähn, Sind die geprüften Diener meiner Wahl, Und du wirst sie verehren.

Carlos. Nimmermehr!

Ich fühle mich. Bas Ihre Alba leiften, Das kann auch Carl, und Carl kann mehr. Bas fragt Ein Miethling nach bem Königreich, bas nie Sein eigen fehn wird? — Bas bekümmert's ben, Benn Philipps graue Haare weiß sich färben? Ihr Carlos hatte sie geliebt. — Mir graut Bor bem Gebanken, einsam und allein, Auf einem Thron allein zu sehn. —

Philipp

(von biefen Borten ergriffen, fieht nachbentenb und in fich getehrt. Rach einer Paufe).

3ch bin allein.

### Carlos

(mit Lebhaftigkeit und Warme auf ihn jugebenb). Sie finb's gewefen. Saffen Sie mich nicht mehr;

Sie jund's geweien. Suffen Sie feurig lieben, Rur haffen Sie mich nicht mehr! — Wie entzückend Und süß ift es, in einer schönen Seele Berherrlicht uns zu fühlen, es zu wissen, Daß unfre Freude fremde Wangen röthet, Daß unfre Angst in fremden Busen zittert, Daß unfre Leiden fremde Augen wässern! — Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand Mit einem theuren, vielgeliebten Sohn Der Jugend Rosenbahn zurück zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen! Wie groß und süß, in seines Kindes Tugend

Unsterblich, unvergänglich fortzubauern, Wohlthätig für Jahrhunderte! — Wie schön, Bu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet, Bu sammeln, was ihm wuchern wird, zu ahnen, Wie hoch sein Dank einst flammen wird! — Wein Vater, Bon biesem Erbenparabiese schwiegen Sehr weislich Ihre Mönche.

Philipp (nicht ohne Rührung).

D, mein Sohn,

Mein Sohn! du brichst bir selbst ben Stab. Sehr reizend Malft bu ein Gluck, das — du mir nie gewährtest.

Carlos.

Das richte ber Allwissende! — Sie selbst,
Sie schlossen mich, wie aus bem Baterherzen,
Bon Ihres Scepters Antheil aus. Bis jest,
Bis diesen Tag — o, war das gut, war's billig?
Bis jest mußt' ich, ber Erbprinz Spaniens,
In Spanien ein Frembling sehn, Gefangner
Auf diesem Grund, wo ich einst herr sehn werde.
War das gerecht, war's gütig? — D, wie oft,
Wie oft, mein Vater, sah ich schamroth nieder,
Wenn die Gesandten fremder Potentaten,
Wenn Zeitungsblätter mir das Neueste
Vom Hose zu Aranjuez erzählten!

Philipp.

Bu heftig braust bas Blut in beinen Abern. Du wurbeft nur zerftoren.

> Carlos. Geben Sie

Mir zu zerstören, Bater! — Heftig braust's In meinen Abern — Dreiundzwanzig Jahre, Und nichts für die Unsterblichkeit gethan! Ich bin erwacht, ich fühle mich. — Mein Ruf Zum Königsthron pocht, wie ein Gläubiger, Mus meinem Schlummer mich empor, und alle Werlornen Stunden meiner Jugend mahnen Mich laut wie Ehrenschulden. Er ist da, Der große, schöne Augenblick, der endlich

Des hohen Pfundes Zinfen von mir fordert: Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm Und bes Gerüchtes bonnernde Posaune. Nun ift die Zeit gekommen, mir des Ruhmes Glorreiche Schranken aufzuthun. — Mein König, Darf ich die Bitte auszusprechen wagen, Die mich hieher geführt?

> Philipp. Noch eine Bitte?

Entbede fte.

Carlos.

Der Aufruhr in Brabant Wächst brohend an. Der Starrsinn ber Rebellen Heischt starke, kluge Gegenwehr. Die Wuth Der Schwärmer zu bezähmen, soll der Herzog Ein Heer nach Flandern führen, von dem König Mit souveräner Bollmacht ausgestattet. Wie ehrenvoll ist dieses Amt, wie ganz Dazu geeignet, Ihren Sohn im Tempel Des Ruhmes einzusühren! — Mir, mein König, Mir übergeben Sie das Heer! Mich lieben Die Niederländer; ich erkühne mich,

Philipp.

Du rebest, wie ein Traumenber. Dies Amt Will einen Mann und keinen Jüngling —
Carlas.

Wil

Nur einen Menschen, Bater, und bas ift Das Einzige, was Alba nie gewefen.

Philipp.

Und Schrecken bandigt die Empörung nur. Erbarmung hieße Wahnfinn. — Deine Seele Ift weich, mein Sohn; der Herzog wird gefürchtet — Steh' ab von beiner Bitte.

Carlos.

Schicken Sie

Mich mit bem heer nach Flandern, magen Sie's

Auf meine weiche Seele! Schon ber Name Des königlichen Sohnes, ber voraus Bor meinen Fahnen fliegen wird, erobert, Wo herzog Albas henker nur verheeren. Auf meinen Knien bitt' ich brum. Es ist Die erste Bitte meines Lebens — Bater, Bertrauen Sie mir Flandern —

Philipp

(den Infanten mit einem durchbringenben Blid betrachtenb)
Und jugleich

Mein bestes Kriegsheer beiner Gerrichbegierbe? Das Meffer meinem Morber?

Carlos.

D mein Gott!

Bin ich nicht weiter, und ift das die Frucht Bon biefer langft erbetnen großen Stunbe? (Rach einigem Rachdenten, mit gemilbertem Ernft.) Antworten Sie mir sanfter! Schicken Sie Dich fo nicht weg! Mit biefer übeln Antwort Docht' ich nicht gern entlaffen fenn, nicht gern Entlaffen febn mit biefem fcweren Bergen. Behandeln Sie mich gnäbiger! Es ift Rein bringenbes Beburfniß, ift mein letter, Bergweifelter Berfuch - ich tann's nicht faffen, Nicht ftanbhaft tragen wie ein Mann, bag Sie Mir Alles, Alles, Alles fo verweigern. Best laffen Gie mich von fich. Unerhört, Bon taufend fugen Ahnungen betrogen, Geb' ich aus Ihrem Angeficht. — Ihr Alba Und Ihr Domingo werben flegreich thronen, Bo fest Ihr Kind im Staub geweint. Die Schaar Der Boflinge, bie bebenbe Granbezza, Der Monche funberbleiche Bunft mar Beuge, Mls Sie mir feierlich Gebor gefchenft. Beschämen Sie mich nicht! So töbtlich, Bater, Bermunden Sie mich nicht, bem frechen Sobn Des hofgefindes ichimpflich mich zu opfern, Dag Fremblinge von Ihrer Onabe fcwelgen,

Ihr Carlos nichts erbitten kann! Zum Pfande, Daß Sie mich ehren wollen, schicken Sie Mich mit dem Geer nach Flandern!

Dhilipp.

Wiederhole

Dies Wort nicht mehr, bei beines Konigs Born! Carlos.

Ich wage meines Königs Jorn und bitte Zum letten Mal — Vertrauen Sie mir Flandern! Ich foll und muß aus Spanien. Mein hiersehn Ift Athemholen unter hentershand — Schwer liegt der himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewußtsehn eines Mords. Nur schnelle Beränderung des himmels kann mich heilen. Wenn Sie mich retten wollen — schicken Sie Mich ungefäumt nach Flandern!

Philipp (mit erzwungener Gelaffenbeit). Solche Kranke

Wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege Und wohnen unterm Aug' des Arzts. Du bleibst In Spanien; der Herzog geht nach Flandern.

Carlos (außer fich).

D, jest umringt mich, gute Geister — philipp (ber einen Schritt guruderitt).

Palt!

Bas wollen diefe Mienen fagen?

Carlos (mit fcmantenber Stimme).

Bater ,

Unwiderruflich bleibt's bei ber Entscheibung? Philipp.

Sie fam bom Ronig.

Carlos.

Mein Gefchaft ift aus. (Geht ab in heftiger Bewegung.)

# Dritter Auftritt.

Bhilipp bleibt eine Beitlang in buftres Rachdenten versunten fieben — enblich geht er einige Schritte im Saal auf und nieder. Alba nabert fich verlegen.

Philipp.

Send jede Stunde des Befehls gewärtig, Nach Bruffel abzugehen!

Alba.

Mues ftebt

Bereit, mein Ronig.

Philipp.

Eure Bollmacht liegt

Berftegelt schon im Cabinet. Inbessen Nehmt euren Urlaub von der Königin Und zeiget euch zum Abschied dem Infanten!

Alba.

Mit den Geberden eines Wüthenden Sah ich ihn eben diesen Saal verlassen. Auch Eure königliche Majeskät Sind außer sich und scheinen tief bewegt — Bielleicht der Inhalt des Gesprächs?

Philipp

(nach einigem Muf= und Riebergeben).

Der Inbalt

War Bergog Alba.

(Der König bleibt mit dem Mug auf ihm haften, finfter.)

- Gerne mag ich hören,

Daß Carlos meine Rathe haßt; boch mit Berdruß entdeck' ich, daß er sie verachtet.

Alba (entfarbt fich und will auffahren).

Philipp.

Jett keine Antwort! Ich erlaube euch, Den Brinzen zu verföhnen.

Alba.

Sire!

Philipp.

Sagt an:

Wer war es boch, ber mich jum erften Mal

Bor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte? Da hört' ich euch und nicht auch ihn. Ich will Die Brobe wagen, herzog. Künftighin Steht Carlos meinem Throne naber. Geht! (Der König begibt fich in das Cabinet. Der herzog entsernt fich durch eine andere Thüre.)

# Vierter Anftritt.

Ein Borfaal vor bem Bimmer ber Ronigin.

Don Carlos tommt im Gefprach mit einem Pagen durch die Mittelthure. Die hofleute, welche fich im Borfagl befinden, jerftreuen fich bei feiner Ankunft in den angrangenden 3immern.

### Carlos.

Ein Brief an mich? — Wozu benn biefer Schlüffel? Und Beibes mir so heimlich überliefert? Romm naber. — Wo empfingft bu bas? Page (geheimnisvoll).

Wie mich

Die Dame merken laffen, will fie lieber Errathen, als beschrieben fenn —

Carlos (jurudfahrend).

Die Dame?

(Indem er ben Pagen genauer betrachtet.) Bas? - Bie? - Ber bift bu benn?

Page.

Ein Chelfnabe

Bon Ihrer Majestät ber Königin -

Carlos

(erschroden auf ibn zugebend und ihm die Sand auf ben Mund brudend). Du bift bes Tobes. Salt! Ich weiß genug.

(Er reißt haftig bas Siegel auf und tritt an bas äußerfte Ende des Saals, den Brief ju lefen. Unterbeffen kommt ber herzog von Alba und geht, ohne von dem Prinzen bemerkt zu werben, an ihm vorbei in der Königin Ammer. Garlos fängt an heftig zu gittern und wechselsweise zu erblaffen und zu erröthen. Nachdem er gelesen hat, steht er lange sprachlos, die Augen fatr auf den Brief geheftet. — Endlich wendet er sich zu dem Pagen.)

Sie gab bir felbft ben Brief?

Page.

Mit eignen Banben.

Carlos.

Sie gab bir felbst ben Brief? — D, spotte nicht! Roch hab' ich nichts von ihrer hand gelesen, Ich muß bir glauben, wenn bu schwören kannst. Wenn's Lüge war, gesteh' mir's offenherzig Und treibe keinen Spott mit mir!

Page.

Dit mem?

Carlos

(sieht wieder in den Brief und betrachtet den Pagen mit zweifelhafter, forschender Miene. Rachdem er einen Sang durch den Saal gemacht bat). Du haft noch Eltern? Ja? Dein Bater dient Dem Könige und ift ein Kind des Landes?

Dagt.

Er fiel bei St. Quentin, ein Oberster Der Reiterei bes Herzogs von Savohen, Und hieß Alonzo Graf von Henarez.

Carlos

(indem er ihn bei der Sand nimmt und die Augen bedeutend auf ihn beftet). Den Brief gab bir ber Ronig?

Page (empfindlid).

Onab'ger Pring,

Berbien' ich biefen Argwohn?

Carlos (liest ben Brief).

"Diefer Schluffel öffnet

"Die hintern Zimmer im Pavillon "Der Königin. Das äußerste von allen "Stößt seitwärts an ein Cabinet, wohin "Noch keines Horchers Fußtritt sich verloren. "Hier darf die Liebe frei und laut gestehn, "Bas sie so lange Winken nur vertraute. "Erhörung wartet auf den Furchtsamen, "Und schöner Lohn auf den bescheidnen Dulder." (Wie aus einer Betäubung erwachend.)

Ich träume nicht — ich rase nicht — Das ist Mein rechter Arm — Das ist mein Schwert — Das find Geschriebne Splben. Es ist wahr und wirklich, Ich bin geliebt — ich bin es — ja, ich bin, Ich bin geliebt!

(Außer Faffung burche Bimmer fturgend und die Arme jum himmel emporgeworfen.)

Page.

So kommen Sie, mein Pring, ich führe Sie.

Carlos.

Erst laß mich zu mir selber kommen. — Zittern Nicht alle Schrecken bieses Glücks noch in mir? Hab' ich so stolz gehofft? Hab' ich bas je Zu träumen mir getraut? Wo ist ber Mensch, Der sich so schnell gewöhnte, Gott zu sehn? — Wer war ich, und wer bin ich nun? Das ist Ein andrer Himmel, eine andre Sonne, Als vorhin da gewesen war — Sie liebt mich!

Page (will ihn fortführen).

Bring, Pring, hier ift ber Ort nicht - Sie vergeffen -

#### Carlos

(von einer plöplichen Erftarrung ergriffen).

Den Ronig, meinen Bater!

(Er läßt die Arme finten , blidt icheu umber und fangt an fich ju fammeln.)

Das ift schrecklich -

Ja, ganz recht, Freund. Ich banke dir, ich war So eben nicht ganz bei mir. — Daß ich das Berschweigen soll, der Seligkeit so viel In diese Brust vermauern soll, — das, das Ift schrecklich! —

(Den Pagen bei der Sand fassend und bei Seite führend.) Was du gesehn — hörst du? und nicht gesehen, Seh wie ein Sarg in beiner Brust versunken! Jest geh! Ich will mich sinden. Geh! Man barf Uns hier nicht treffen. Geh —

page (will fort).

### Carlos.

Doch halt! boch hore! —
(Der Page kommt gurud. Sarlos legt ihm eine Sand auf die Schulter und fieht ihm ernft und felerlich ins Gestaft.)

Du nimmst ein schreckliches Geheimnis mit,

Das, jenen starken Giften gleich, die Schale,

Borin es aufgefangen wird, zersprengt. —

Beherrsche beine Mienen gut! Dein Kopf Erfahre niemals, was bein Busen hütet! Sen, wie das tobte Sprachrohr, das den Schall Empfängt und wiedergibt und selbst nicht höret! Du bist ein Knabe — sen es immerhin Und sahre fort, den Fröhlichen zu spielen — Wie gut verstand's die kluge Schreiberin, Der Liebe einen Boten auszulesen! Sier sucht der König seine Nattern nicht.

## Page.

Und ich, mein Pring, ich werbe ftolz brauf fenn, Um ein Geheimniß reicher mich zu wiffen, Als felbst ber König —

## Carlos.

Gitler junger Thor, Das ift's, wovor bu gittern mußt. - Gefchieht's, Dag wir uns öffentlich begegnen, schüchtern, Mit Unterwerfung nahst du mir. Laß nie Die Gitelfeit ju Winten bich verführen, Wie gnäbig ber Infant bir fen! Du kannst Richt fcmerer fündigen, mein Sohn, als wenn Du mir gefällft. — Was bu mir fünftig magft Bu binterbringen haben, fprich es nie Mit Splben aus, vertrau' es nie ben Lipven; Den allgemeinen Fahrweg ber Gebanken Betrete beine Zeitung nicht! Du fprichft Mit beinen Wimpern, beinem Beigefinger; 3ch bore bir mit Bliden gu. Die Luft, Das Licht um uns ift Philipps Creatur, Die tauben Banbe ftebn in feinem Golbe -Man fommt -

(Das Zimmer ber Sönigin öffnet fich, und ber herzog von Alba tritt beraus.) Sinmeg! Auf Wieberfehn!

## Page.

Prinz,

Dag Gie bas rechte Bimmer nur nicht fehlen!

Carlas.

Es ift ber Bergog. - Rein boch, nein! Schon gut! 36 finbe mich.

# Sanfter Anftritt.

Don Carlos. Bergog von Alba.

Alba (ihm in den Weg tretend). Bwei Worte, gnab'ger Pring. Carlos.

Bang recht - fcon gut - ein anbermal.

(Er will geben.)

Alba.

Der Drt

Scheint freilich nicht ber fchicklichfte. Vielleicht. Befällt es Gurer foniglichen Sobeit, Auf Ihrem Bimmer mir Gebor zu geben? Carlos.

Wozu? Das fann hier auch geschehn. - Rur fchnell, Nur furz -

Alba.

Bas eigentlich hieher mich führt, 3ft. Gurer Sobeit unterthan'gen Dant Für bas Bewußte abzutragen -

Carlos.

Dank?

Mir Dant? Wofür? - Und Dant von Bergog Alba? Alba.

Denn taum, bag Sie bas Bimmer bes Monarchen Berlaffen hatten, marb mir angefündigt, Nach Bruffel abzugehen.

Carles.

Brüffel! So!

211ba.

Wem sonst, mein Prinz, als Ihrer anädigen

Berwendung bei des Königs Majestät, Kann ich es zuzuschreiben haben? —

Carlos.

Mir?

Mir ganz und gar nicht — mir wahrhaftig nicht! Sie reisen — reisen Sie mit Gott!

Alb a

Sonft nichts,

Das nimmt mich Wunder. — Eure Hoheit hatten Mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen?

Carlos.

Was sonft? was bort?

Alba.

Doch schien es noch vor furzem,

Als forberte bas Schicksal biefer Länder Don Carlos eigne Gegenwart.

Carlos.

Wie fo?

Doch ja — ja recht — Das war vorhin — Das ist Auch so ganz gut, recht gut, um so viel besser — Alba.

Ich höre mit Berwunderung —

Carlos (nicht mit Gronie).

Sie find

Ein großer General — wer weiß das nicht? Der Neib muß es beschwören. Ich — ich bin Ein junger Mensch. So hat es auch der König Gemeint. Der König hat ganz Recht, ganz Recht. Ich sein, ich bin vergnügt, und also Genug davon. Glück auf den Weg! Ich kann Icht, wie Sie sehen, schlechterbings — ich bin So eben etwas überhäuft — das Weitere Auf morgen, oder wenn Sie wollen, oder Wenn Sie von Brüssel wiederkommen —

Alba.

Wie?

Carlos

(nach einigem Stillschweigen, wie er fieht, daß der bergog noch immer bleibe) Sie nehmen gute Jahrszeit mit. — Die Reise

Geht über Mailand, Lothringen, Burgund Und Deutschland — Deutschland? — Recht, in Deutschland war es! Da kennt man Sie! — Wir haben jest April; Mai — Junius — im Julius, ganz recht, Und spätestens zu Anfang bes Augusts Sind Sie in Brüffel. D, ich zweisle nicht, Man wird sehr balb von Ihren Siegen hören. Sie werden unsers gnädigsten Vertrauens Sich werth zu machen wissen.

Alba (mit Bedeutung).

Werb' ich bas

In meines Nichts burchbohrenbem Gefühle?

#### Carlas

(nach einigem Stillschweigen, mit Würde und Stolp). Sie find empfindlich, Herzog — und mit Recht. Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung Bon meiner Seite, Waffen gegen Sie Zu führen, die Sie nicht im Stande find Mir zu erwiedern.

Alba.

Nicht im Stanbe? —

Carlos (ihm lächelnd bie Sand reichend).

Schabe,

Daß mir's gerade jest an Beit gebricht, Den wurd'gen Kampf mit Alba auszufechten. Gin anbermal —

Alba.

Bring, wir verrechnen uns Auf ganz verschiedne Weise. Sie zum Beispiel, Sie sehen sich um zwanzig Jahre später, Ich Sie um eben so viel früher.

Carlos.

Nun?

Alba.

Und babei fällt mir ein, wie viele Rächte Bei feiner schönen portugiefischen Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch Bohl brum gegeben hätte, einen Arm, Wie diefen, seiner Krone zu erkaufen? . Ihm mocht' es wohl bekannt sehn, wie viel leichter Die Sache seh, Monarchen fortzupflanzen, Als Monarchien — wie viel schneller man Die Welt mit einem Könige versorge, Als Könige mit einer Welt.

Carlos.

Gebr mabr!

Doch, Herzog Alba, boch -

Alb a.

Und wie viel Blut,

Blut Ihres Bolfes fließen mußte, bis Zwei Tropfen Sie zum König machen konnten.

Carlos.

Sehr mahr, bei Gott — und in zwei, Worte Alles Gepreßt, was bes Berbienstes Stolz dem Stolze Des Gluds entgegensetzen kann. — Doch nun Die Anwendung? doch, Herzog Alba?

Webe

Dem zarten Wiegenkinde Majestät,
Das seiner Amme spotten kann! Wie sanst
Mag's auf dem weichen Kiffen unfrer Siege
Sich schlafen lassen! An der Krone funkeln
Die Berlen nur und freilich nicht die Wunden,
Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert
Schrieb fremden Völkern spanische Gesetze.
Es blitzte dem Gekreuzigten voran,
Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens
Auf diesem Welttheil blut'ge Furchen vor:
Gott richtete im himmel, ich auf Erden —
Earlas.

Gott ober Teufel, gilt gleich viel! Sie waren Sein rechter Arm. Ich weiß das wohl — und jest Nichts mehr davon, ich bitte! Bor gewiffen Erinnerungen möcht' ich gern mich hüten. — Ich ehre meines Vaters Wahl. Mein Vater Braucht einen Alba; daß er diesen braucht,

Das ift es nicht, marum ich ihn beneibe. Sie find ein großer Mann. — Auch bas mag fen; 3ch glaub' es fast. Rur, fürcht' ich, famen Sie Um wenige Jahrtaufenbe zu zeitig. Ein Alba, follt' ich meinen, mar ber Dann, Um Enbe aller Tage zu erscheinen! Dann, mann bes Laftere Riefentros bie Langmuth Des himmels aufgezehrt, bie reiche Ernte Der Miffethat in vollen Salmen ftebt, Und einen Schnitter fonber Beifpiel forbert, Dann fteben Gie an Ihrem Plat. - D Gott, Mein Barabies! mein Flanbern! - Doch ich foll Es jest nicht benten. Still bavon! Man fpricht. Sie führten einen Borrath Blutfentengen, 3m voraus unterzeichnet, mit? Die Borficht Ift lobenswerth. So braucht man fich vor keiner Chicane mehr zu fürchten. - D mein Bater, Wie schlecht verstand ich beine Meinung! Barte Bab ich bir Schuld, weil bu mir ein Gefchäft Verweigertest, wo beine Alba glanzen? — Es war ber Anfana beiner Achtuna.

Alba.

Pring,

Dies Wort verbiente -

Carlos (auffahrend).

Mag?

Alba.

Doch bavor fcust Gie

Der Ronigefohn.

Carlos (nach dem Schwert greifend). Das fordert Blut! — Das Schwert

Bezogen, Bergog!

Alba (fait).

Wegen men?

Carlos (heftig auf ihn eindringend).

Das Schwert

Bezogen, ich burchftofe Sie!

Alba (gieft). Benn es

Denn febn muß -

(Gie fechten.)

## Sechster Anftritt.

Die Ronigin. Don Carlos. Bergog von Alba.

Rönigin

(welche erichroden aus ihrem Bimmer tritt). Bloge Schwerter!

(Bum Pringen, unwillig und mit gebietender Stimme.)

Carlos!

#### Carlos

(vom Unblid ber Königin außer fich gefest, lagt den Urm finten, fieht ohne Bewegung und finnlos, bann eilt er auf ben herzog ju und fußt ibn).

Berföhnung, Bergog! Alles feb vergeben!

(Er wirft fich flumm ju ber Königin Fugen, fiebt bann rafch auf und eilt aufer Faffung fort.)

### Alba

Ger voll Erftaunen dafteht und tein Auge von ihnen verwender). Bei Gott, bas ift boch feltfam! -

## Rönigin

(fieht einige Augenblide beunruhigt und zweifelhaft, bann gebt fie langiam nach ihrem Bimmer, an ber Thure brebt fie fich um).

Herzog Alba!

(Der Bergog folgt ihr in bas Bimmer.)

Gin Cabinet ber Bringeffin von Choli.

## Siebenter Auftritt.

Die Pringeffin, in einem ibealifchen Gefchmad, fcon, aber einfach gefleibet, fpielt bie Laute und fingt. Darauf ber Bage ber Konigin.

Pringeffin (fpringt fcnell auf).

Er fommt!

Page (eilfertig).

Sind Sie allein? Dich mundert febr 3hn noch nicht hier zu finden; boch er muß

3m Mugenblid erfcheinen.

Pringeffin. Muß er? Nun,

So will er auch - fo ift es ja entschieben -

Page.

Er folgt mir auf ben Ferfen. — Gnab'ge Fürstin, Sie find geliebt — geliebt, geliebt! wie Sie, Kann's Niemand febn, und Niemand febn gewesen. Welch eine Scene sab ich an!

Pringeffin Giebt ihn voll Ungebuld an fich). Gefchwind!

Du sprachst mit ihm? Geraus damit! Bas sprach er? Wie nahm er sich? Bas waren seine Borte? Er schien verlegen, schien bestürzt? Errieth Er die Berson, die ihm den Schlüffel schickte? Geschwinde — Ober rieth er nicht? Er rieth Bohl gar nicht? rieth auf eine falsche? — Nun? Antwortest du mir denn kein Bort? O pfui, Pfui, schäme dich: so hölzern bist du nie, So unerträglich langsam nie gewesen.

Page.

Kann ich zu Worte kommen, Gnäbigste? Ich übergab ihm Schlüssel und Billet Im Vorsaal bei ber Königin. Er stutte Und sah mich an, ba mir das Wort entwischte, Ein Frauenzimmer sende mich.

> Pringeffin. Er ftutte?

Sehr gut! fehr brav! Rur fort, ergable weiter!

Page.

Ich wollte mehr noch sagen, ba erblagt' er, Und riß ben Brief mir aus ber hand, und sah Mich drohend an und sagt', er wiffe Alles. Den Brief burchlas er mit Bestürzung, sing Auf einmal an zu zittern.

> Pringeffin. Wiffe Ales?

Er wiffe Alles? Sagt' er bas?

page.

Und fragte

Mich breimal, viermal, ob Sie felber, wirklich Sie felber mir ben Brief gegeben?

Pringeffin.

206

3ch felbft? Und alfo nannt' er meinen Ramen?

Page.

Den Namen — nein, ben nannt' er nicht. — Es möchten Runbschafter, fagt' er, in ber Gegenb horchen Und es bem König plaubern.

Pringeffin (befrembet).

Gagt' er bas?

page.

Dem König, fagt' er, liege gang erstaunlich, Gar mächtig viel baran, besonders viel, Bon biesem Briefe Kunbschaft zu erhalten.

pringeffin.

Dem König? Saft bu recht gehört? Dem König? Bar bas ber Ausbruck, ben er brauchte?

Page.

Sa!

Er nannt' es ein gefährliches Geheimniß Und warnte mich, mit Worten und mit Winken Gar fehr auf meiner Gut zu fehn, bag ja Der König feinen Argwohn schöpfe.

Pringeffin

(nach einigem Rachfinnen voll Bermunderung).

Alles

Trifft zu. — Es kann nicht anders febn — er muß Um die Geschichte wissen. — Unbegreiflich! Wer mag ihm wohl verrathen haben? — Wer? Ich frage noch — Wer sieht so scharf, so tief, Wer anders, als der Falkenblick der Liebe? Doch weiter, fahre weiter fort: er las Das Billet —

Das Billet enthalte

Ein Glud, fagt' er, vor bem er zittern muffe; Das hab' er nie zu träumen fich getraut. Zum Unglud trat ber herzog in ben Saal, Dies zwang uns —

Prinzessin (ärgerlich).
Aber was in aller Welt
Hat jett ber Herzog bort zu thun? Wo aber,
Wo bleibt er benn? Was zögert er? Warum
Erscheint er nicht? — Siehst du, wie falsch man dich
Berichtet hat? Wie glücklich wär' er schon
In so viel Zeit gewesen, als du brauchtest,
Mir zu erzählen, dass er's werden wollte!

Dage.

Der Bergog, fürcht' ich -

Pringeffin. Wieberum ber Bergog?

Was will ber hier? Was hat ber tapfre Mann Mit meiner stillen Seligkeit zu schaffen? Den könnt' er stehen lassen, weiter schicken. Wen auf der Welt kann man das nicht? — D, wahrlich! Dein Prinz versteht sich auf die Liebe selbst So schlecht, als wie es schien, auf Damenherzen. Er weiß nicht, was Minuten sind — Still, still! Ich höre kommen. Fort! Es ist der Prinz.

hinweg, hinweg! — Wo hab' ich meine Laute? Er foll mich überraschen. — Mein Gesang Soll ihm bas Zeichen geben. —

# Achter Auftritt.

Die Bringeffin und balb nachher Don Garlos.

Pringeffin

(bat fich in eine Ottomane geworfen und fpielt).

Carlas

(fturgt herein. Er ertennt die Prinzeffin und fieht da, wie vom Donner gerührt). Gott!

Wo bin ich?

Pringeffin

(lagt bie Laute fallen, ihm entgegen).

Ah, Prinz Carlos? Ia, wahrhaftig!

Carlos.

Bo bin ich? Rafender Betrug - ich habe Das rechte Cabinet verfehlt,

Pringeffin.

Wie gut

Berfteht es Carl, Die Bimmer fich zu merten, Wo Damen ohne Beugen find.

Carlos.

Pringeffin -

Berzeihen Sie, Prinzessin — ich — ich fand Den Borsaal offen.

Pringeffin.

Rann bas möglich fenn?

Mich baucht ja boch, bag ich ihn felbft verschloß.

Carlos.

Das baucht Sie nur, bas baucht Sie — boch, versichert! Sie irren sich. Verschließen wollen, ja, Das geb' ich zu, bas glaub' ich — boch verschlossen? Verschlossen nicht, wahrhaftig nicht! Ich höre Auf einer — Laute Jemand spielen — war's Nicht eine Laute?

(Indem er fich zweifelhaft umfieht.)

Recht! bort liegt fie noch — Und Laute — Das weiß Gott im Himmel! — Laute, Die lieb' ich bis zur Raferei. Ich bin Ganz Ohr, ich weiß nichts von mir felber, fturze Ins Cabinet, ber fußen Kunftlerin, Die mich fo himmlisch rührte, mich so mächtig Bezauberte, ins schone Aug' zu feben.

Pringeffin.

Ein liebenswurd'ger Borwit, ben Sie boch Sehr balb gestillt, wie ich beweifen könnte.

(Rach einigem Stillschweigen, mit Bedeutung.)

D, schätzen muß ich ben bescheibnen Mann, Der,, einem Weib Beschämung zu ersparen, In solchen Lugen fich verstrickt.

Carlas (treubergig). Bringeffin,

Ich fühle selber, daß ich nur verschlimmre, Bas ich verbessern will. Erlassen Sie Mir eine Rolle, die ich durchzuführen So ganz und gar verdorben bin. Sie suchten Auf diesem Zimmer Zuslucht vor der Welt. hier wollten Sie, von Menschen unbehorcht, Den stillen Bunschen Ihres herzens leben. Ich, Sohn des Unglücks, zeige mich; sogleich It dieser schöne Traum gestört. — Dafür Soll mich die schleunigste Entserung —

(Er will geben.)

Pringeffin

(überrafcht und betroffen , doch fogleich wieder gefaßt).

Prinz —

D, bas mar boshaft.

Carlos.

Bas biefer Blid in biefem Cabinet

Bebeuten foll, und biefe tugendhafte Berlegenheit verehr' ich. Weh bem Manne, Den weibliches Errothen muthig macht! 3ch bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern.

Pringeffin.

Ift's möglich? — Ein Gewiffen ohne Beifpiel Für einen jungen Mann und Ronigsfohn!

Ja, Prinz — jest vollends muffen Sie mir bleiben, Jest bitt' ich selbst barum: bei so viel Tugend Erholt sich jedes Mädchens Angst. Doch wissen Sie, Daß Ihre plögliche Erscheinung mich Bei meiner liebsten Arie erschreckte?

(Ste führt ibn jum Sopha und nimmt ihre Laute wieder.) Die Arie, Brinz Carlos, werd' ich wohl Roch einmal spielen muffen; Ihre Strafe Soll sehn, mir zuzuhören.

### Carlos

(fest fich, nicht gang ohne 3wang, neben bie Fürftin).

Gine Strafe,

So wunfchenswerth, als mein Vergehn — und, wahrlich! Der Inhalt war mir so willfommen, war So göttlich schön, bag ich zum Drittenmal Sie hören könnte.

Prin jeffin.

Bas? Sie haben Ales Gehört? Das ift abscheulich, Prinz. — Es war, Ich glaube gar, die Rede von der Liebe?

### Carlos.

Und, irr' ich nicht, von einer glücklichen — Der schönfte Text in biefem schönen Munde; Doch freilich nicht so mahr gesagt, als schön.

## Pringeffin.

Nicht? nicht so wahr? — Und also zweifeln Sie? —

### Carlos (ernfibaft).

Ich zweifle fast, ob Carlos und die Fürstin Bon Choli sich je verstehen können, Wenn Liebe abgehandelt wird.

(Die Pringeffin flupt; er bemertt es und fahrt mit einer leichten Galanterie fort.)

## Denn wer,

Wer wird es biefen Rofenwangen glauben, Daß Leibenschaft in biefer Bruft gewühlt? Läuft eine Fürstin Eboli Gefahr, Umsonft und unerhort zu seufzen? Liebe Kennt ber allein, ber ohne Hoffnung liebt. Pringeffin

(mit ihrer gangen vorigen Munterfeit).

D, ftill! Das klingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint dieses Schickfal Sie vor allen Andern Und vollends heute — heute zu verfolgen.

(3hn bei ber band faffend, mit einschmeichelndem Intereffe.) Sie find nicht froblich, guter Bring. - Sie leiben -Bei Gott, Sie leiben ja mohl gar! Ift's möglich? Und marum leiben, Bring? bei biefem lauten Berufe gum Genuß ber Welt, bei allen Geidenten ber verichmenbrifden Natur Und allem Unfpruch auf bes Lebens Freuben? Sie - eines großen Königs Sobn und mebr. Beit mehr, als bas, icon in ber Rurftenwiege Mit Gaben ausgestattet, bie fogar Auch Ihres Ranges Sonnenglang verdunkeln? Sie - ber im gangen ftrengen Rath ber Beiber Beftochne Richter figen bat, ber Weiber, Die über Mannerwerth und Mannerruhm Ausschließend ohne Wiberfpruch entscheiben? Der, wo er nur bemertte, icon erobert, Entzündet, mo er falt geblieben, mo Er gluben will, mit Barabiefen fpielen Und Götterglud verschenten muß - ber Mann, Den bie Ratur zum Glud von Taufenben Und Wenigen mit gleichen Gaben fcmudte, Er felber follte elend febn? - D himmel, Der bu ihm Alles, Alles gabft, marum, Warum benn nur die Augen ihm verfagen, Womit er feine Siege fleht?

### Carlos

(ber die gange Beit über in die tieffte Berftreuung versunten war, wird burch das Stillschweigen der Pringefin ploglich ju fich felbit gebracht und fahrt in die Bobe).

Vortrefflich!

Ganz unvergleichlich, Fürstin! Singen Sie Mir diese Stelle doch noch einmal!

Pringeffin (fieht ibn erftaunt an).

Carlos,

Bo maren Sie inbeffen?

Carlos (fpringt auf).

Ja, bei Gott!

Sie mahnen mich zur rechten Beit. - 3ch muß, Muß fort - muß eilenbs fort.

Pringeffin (balt ibn jurud). Wobin?

Carlos (in fcredlicher Begngftigung).

Pinunter .

Ins Freie. — Laffen Sie mich los — Prinzeffin, Mir wird, als rauchte hinter mir die Welt In Flammen auf —

> Pringeffin (halt ihn mit Gewalt jurud). Was haben Sie? Woher

Dies frembe, unnaturliche Betragen?
(Carlos bleibt fteben und wird nachdenkend. Sie ergreift diesen Augenblick, ibn ju
fich auf den Sopha ju gleben.)

Sie brauchen Ruhe, lieber Carl — Ihr Blut Ift jest in Aufruhr — feten Sie fich zu mir — Weg mit ben schwarzen Fieberphantasten! Wenn Sie sich selber offenherzig fragen, Weiß biefer Kopf, was bieses Herz beschwert? Und wenn er's nun auch wüßte — sollte benn Bon allen Rittern bieses Hofs nicht einer, Bon allen Damen keine — Sie zu heilen, Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine Bon allen würdig sehn?

Carlos (flüchtig, gedankenlos). Bielleicht die Fürstin

Von Eboli -

Pringeffin (freudig, rafd). Bahrhaftig?

Carlos.

Geben Sie

Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben An meinen Bater. Geben Sie! Man spricht, Sie gelten viel.

Pringeffin.

Wer fpricht bas? (Sa, fo war es Der Argwohn, ber bich ftumm gemacht!)

### Carles.

Wahrscheinlich

Ift die Geschichte schon herum. Ich habe Den schnellen Ginfall, nach Brabant zu gehn, Um — bloß um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Bater nicht. — Der gute Bater Besorgt, wenn ich Armeen commandirte — Mein Singen könne brunter leiden.

## Pringeffin.

Carlos,

Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. Hieher gesehen, Heuchler! Aug' in Auge!
Wer nur von Ritterthaten träumt — wird ber, Gestehen Sie — wird der auch wohl so tief Herab sich lassen, Bänder, die den Damen Entsallen sind, begierig wegzustehlen Und — Sie verzeihn —

(Indem fie mit einer leichten Fingerbewegung feine hembfraufe wegichnellt und eine Bandichleife, die da verborgen war, wegnimmt.)

so kostbar zu vermahren?

Carlos (mit Befrembung jurudtretend).

Brinzessin — Nein, bas geht zu weit. — Ich in Berrathen. Sie betrügt man nicht. — Sie find Mit Geistern, mit Damonen einverstanden.

## Pringeffin.

Darüber scheinen Sie erstaunt? Darüber? Was soll die Wette gelten, Brinz, ich rufe Geschichten in Ihr Gerz zurud, Geschichten — Bersuchen Sie es, fragen Sie mich aus. Wenn felbst der Laune Gautelei'n, ein Laut, Verstümmelt in die Luft gehaucht, ein Lächeln, Bon schnellem Ernste wieder ausgelöscht, Wenn selber schon Erscheinungen, Geberden, Wo Ihre Seele ferne war, mir nicht Entgangen sind, urtheilen Sie, ob ich Verstand, wo Sie verstanden werden wollten?

Carles.

Nun, bas ift wahrlich viel gewagt. — Die Wette Soll gelten, Fürstin! Sie versprechen mir Entbedungen in meinem eignen herzen, Um die ich selber nie gewußt.

> Pringeffin (erwas empfindlich und ernftbaft). Die, Bring?

Besinnen Sie sich besser! Sehn Sie um sich! Dies Cabinet ist keines von den Zimmern Der Königin, wo man das Bischen Maske Noch allenfalls zu loben fand. — Sie stutzen? Sie werden plözlich lauter Glut? — O freilich, Wer sollte wohl so scharftlug, so vermessen, So müßig sehn, den Carlos zu belauschen, Wenn Carlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letzten Hosball seine Dame, Die Königin, im Tanze stehen ließ, Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Der Kürstin Eboli die Hand zu reichen? Ein Irrthum, Prinz, den der Monarch sogar, Der eben jest erschienen war, bemerkte!

Carlos (mit tronifcem Lachein). Auch fogar ber? Ja freilich, gute Fürftin, Für ben befonders war bas nicht.

Pringeffin.

So wenig,

Als jener Auftritt in der Schloßcapelle, Worauf sich wohl Prinz Carlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Der heil'gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Als plöglich — konnten Sie dafür? — die Kleider Gewisser Damen hinter Ihnen rauschten. Da sing Don Philipps heldenmuth'ger Sohn, Gleich einem Keger vor dem heil'gen Amte, Zu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet — im Taumel Der Leidenschaft — es war ein Possenspiel

Bum Rühren, Prinz — ergreifen Sie bie Sand, Der Mutter Gottes heil'ge falte hand, Und Feuerkuffe regnen auf den Marmor.

Carlas.

Sie thun mir Unrecht, Fürftin! Das war Anbacht. Pringeffin.

Ja, bann ift's etwas anbres, Bring — bann freilich Bar's bamals auch nur Turcht vor bem Verlufte, Als Carlos mit ber Königin und mir Beim Spielen faß, und mit bewundernswerther Geschicklichkeit mir biesen hanbschub ftahl —

(Carlos fpringt befturgt auf.)

Den er zwar gleich nachher so artig war Statt einer Karte wieder auszuspielen.

### Carlos.

D Gott — Gott — Gott! Bas hab' ich ba gemacht? Pringeffin.

Nichts, was Sie widerrufen werden, hoff' ich. Wie froh erschrack ich, als mir unvermuthet Ein Briefchen in die Finger kam, das Sie In diesen Handschuh zu verstecken wußten. Es war die rührendste Romanze, Prinz, Die —

Carlos (ibr rafd) ins Bort fallend).

Boefie! — Nichts weiter. — Mein Gehirn Treibt öfters wunderbare Blasen auf, Die schnell, wie sie entstanden find, zerspringen. Das war es Alles. Schweigen wir davon!

## Pringeffin

(vor Erftaunen von ihm weggebend und ihn eine Beitlang aus der Entfernung beobachtenb).

Ich bin erschöpft — all' meine Proben gleiten Von diesem schlangenglatten Sonderling.

(Sie fchweigt einige Augenblide.)

Doch wie? — Bar's ungeheurer Mannerstolz, Der nur, fich besto fuger zu ergogen, Die Blobigfeit als Larve brauchte? — Ja!

(Sie nahert fich bem Pringen wieder und betrachtet ibn gweifelhaft.)

Belehren Sie mich endlich, Prinz — Ich stehe Bor einem zauberisch verschloffnen Schrank, Bo alle meine Schlussel mich betrügen.

Carles.

Wie ich vor Ihnen.

## Pringeffin.

(Sie verläßt ibn fchnell, geht einigemal fillschweigend im Cabinet auf und nieber und scheint über etwas Bichtiges nachzubenten. Endlich nach einer großen Pause ernstbaft und feierlich.)

Enblich feb es benn -

3ch muß einmal zu reben mich entschließen. Zu meinem Richter wähl' ich Sie. Sie find Ein ebler Mensch — ein Mann, find Fürst und Ritter. An Ihren Busen werf' ich mich. Sie werben Mich retten, Prinz, und, wo ich ohne Rettung Bersoren bin, theilnehmend um mich weinen.

(Der Pring rudt näher, mit erwartungsvollem, theilnehmendem Erstaunen.) Ein frecher Günftling bes Monarchen buhlt Um meine hand — Ruh Gomez, Graf von Silva — Der König will, schon ist man handels einig, Ich bin ber Creatur verkauft.

Carlos (heftig ergriffen).

Verfauft?

Und wiederum verkauft? und wiederum Bon bem berühmten Handelsmann in Guben?

Pringeffin.

Nein, hören Sie erst Alles. Richt genug, Daß man der Bolitik mich hingeopfert, Auch meiner Unschuld stellt man nach — Da, hier! Dies Blatt kann diesen Geiligen entlarven. (Earlos nimmt das Papier, und bängt voll Ungeduld an ihrer Erzählung, ohne

Bo foll ich Rettung finden, Prinz? Bis jest Bar es mein Stolz, ber meine Tugend schuste; Doch endlich —

Carlos.

Endlich fielen Sie? Sie fielen? Rein, nein! um Gotteswillen, nein!

Pringeffin (folg und ebel).

Durch wen?

Armfelige Vernünftelei! Wie schwach Von biesen starken Geistern! Weibergunft, Der Liebe Glück ber Waare gleich zu achten, Worauf geboten werden kann! Sie ist Das Einzige auf diesem Rund der Erde, Was keinen Käuser leidet, als sich selbst. Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist Der unschätzbare Diamant, den ich Verschenken oder, ewig ungenossen, Verscharren muß — dem großen Kausmann gleich, Ver, ungerührt von des Rialto Gold, Und Königen zum Schimpse, seine Perle Dem reichen Meere wiedergab, zu stolz, Sie unter ihrem Werthe loszuschlagen.

Carlos.

(Beim wunderbaren Gott — bas Weib ift fcon!) Pringeffin.

Man nenn' es Grille — Eitelfeit: gleichviel. Ich theile meine Freuden nicht. Dem Mann, Dem Gingigen, ben ich mir außerlefen, Beb' ich für Alles Alles bin. 3ch ichenke Nur einmal, aber emig. Einen nur Wird meine Liebe gludlich machen - Ginen -Doch biesen Ginzigen zum Bott. Der Seelen Entzückenber Bufammenflang - ein Ruß -Der Schäferstunde schwelgerische Freuden — Der Schönheit bobe, himmlische Magie Sind eines Strables ichmefterliche Farben, Sind einer Blume Blätter nur. Ich sollte, 3ch Rafenbe! ein abgeriffnes Blatt Mus biefer Blume fconem Relch verfchenken? Ich felbst bes Weibes hohe Majestät, Der Gottheit großes Meifterftud, verftummeln, Den Abend eines Braffers zu verfüßen? Carlos.

(Unglaublich! Wie? ein foldes Mabden hatte

Madrid, und ich — und ich erfahr' es heute Zum ersten Mal?)

Pringeffin. gangft hatt' ich biefen Bof

Berlaffen, diese Welt verlaffen, hatte In heil'gen Mauern mich begraben; boch Ein einzig Band ift noch zuruck, ein Band, Das mich an diese Welt allmächtig bindet. Ach, ein Phantom vielleicht! doch mir so werth! Ich liebe und bin — nicht geliebt.

Carlos (voll Feuer auf fie jugebent).

Gie finb's!

So mahr ein Gott im himmel wohnt, ich schwör' es: Sie find's, und unaussprechlich!

Pringeffin.

Sie? Sie fcmoren's?

D, das war meines Engels Stimme! Ja, Wenn freilich Sie es schwören, Carl, dann glaub' ich's, Dann bin ich's.

### Carlos

(ter fie voll Zärtlichkeit in die Arme schließt). Suges, seelenvolles Mädchen!

Anbetungswürdiges Geschöpf! — Ich siehe Ganz Ohr — ganz Auge — ganz Entzücken — ganz Bewunderung. — Wer hätte dich gesehn, Wer unter diesem himmel dich gesehn Und rühmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an König Philippd Hos? Was hier? Was, schöner Engel, willt du hier? bei Pfassen Und Pfassenzucht? Das ist kein himmelsstrich Kür solche Blumen. — Möchten sie ste brechen? Sie möchten — o, ich glaub' es gern. — Doch nein! So wahr ich Leben athme, nein! — Ich schlinge Den Arm um dich, auf meinen Armen trag' ich Durch eine teuselvolle Hölle dich!

Pringeffin (mit dem vollen Blid der Liebe).

D Carlos!

Wie wenig hab' ich Sie gekannt! Wie reich Und gränzenlos belohnt Ihr schönes Herz Die schwere Müh', es zu begreisen!

(Sie nimmt seine Sand und will sie tussen.)

nimmt feine Sand und will fie tuffen.

Fürftin,

Bo find Gie jest?

Pringeffin

(mit Feinbeit und Gragie, indem fie fiarr in feine Sand fiebt). Bie fcon ift biefe Sanb!

Wie reich ift sie! — Prinz, diese hand hat noch 3wei kostbare Geschenke zu vergeben — Ein Diadem und Carlos herz — und Beides Bielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Ein großes, göttliches Geschenk! — Beinahe Kür eine Sterbliche zu groß! — Wie? Prinz, Wenn Sie zu einer Theilung sich entschlössen? Die Königinnen lieben schlecht — ein Weib, Das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen: Drum besser, Prinz, Sie theilen, und gleich jest, Gleich jest — Wie? Ober hätten Sie wohl schon? Sie hätten wirklich? D, dann um so besser! Und kenn' ich diese Glückliche?

Carlos.

Du follft.

Dir, Mabchen, bir entbed' ich mich — ber Unschulb, Der lautern, unentheiligten Natur Entbed' ich mich. An biefem hof bift bu Die Burbigfte, bie Einzige, bie Erste, Die meine Seele ganz versteht. — Ja benn! Ich läugn' es nicht — ich liebe!

Pringeffin.

Bofer Menfch!

So schwer ift bas Geständniß bir geworden? Beweinenswurdig mußt' ich febn, wenn bu Mich liebenswurdig finden sollteft?

Carlos (flugt).

Wag;

Was ift bas?

Pringeffin.

Solches Spiel mit mir zu treiben!

O wahrlich, Bring, es war nicht schön. Sogar Den Schluffel zu verläugnen!

Carlos.

Schlüffel! Schlüffel!

(Rach einem bumpfen Befinnen.)

Ja fo — fo mar's. — Run mert' ich — — D mein Gott! (Seine Antee wanten, er balt fich an einen Stuhl, und verhüllt bas Geficht.) Pringeffin.

(Eine lange Stille von beiden Seiten. Die Fürftin fcreit laut und fallt.) Abscheulich! Was hab' ich gethan?

Carlos

(fich aufrichtend , im Ausbruch bes heftigften Schmerges).

Go tief

herabgefturzt von allen meinen himmeln! - D bas ift fchrecklich!

Pringeffin (bas Geficht in bas Riffen berbergenb).

Was entbeck' ich? Gott!

Carlos (vor ihr niebergeworfen).

Ich bin nicht schulbig, Fürstin — Leibenschaft — Ein unglucksel'ger Migverstand — Bei Gott! Ich bin nicht schulbig.

Pringeffin (fion ton von fich). Weg aus meinen Augen,

Um Gotteswillen -

Carlos.

Nimmermehr! In Diefer

Entfetlichen Erfcutt'rung Sie verlaffen?

Pringeffin (ibn mit Gewalt wegdrangenb).

Aus Großmuth,. aus Barmherzigkeit, hinaus Bon meinen Augen! — Wollen Sie mich morben? Ich haffe Ihren Anblick!

> (Carlos will gehen.) Meinen Brief

Und meinen Schluffel geben Sie mir wieder. Wo haben Sie den andern Brief?

Carles.

Den anbern?

Bas benn für einen anbern?

Pringeffin. Den bom König.

Carles (jufammenfchreckent).

Bon wem?

Pringeffin.

Den Sie vorhin von mir befamen.

Carlos.

Bom Konig? und an men? an Sie?

Pringeffin.

D himmel!

Wie schrecklich hab' ich mich verftrickt! Den Brief! Geraus bamit! ich muß ihn wieder haben.

Carlos.

Vom Ronig Briefe, und an Sie?

Pringeffin.

Den Brief!

Im Namen aller Beiligen!

Carlos.

Der einen

Bewiffen mir entlarven follte - biefen?

Pringeffin.

3ch bin bes Tobes! — Geben Gie!

Carlos.

Der Brief -

Pringeffin

(in Bergweiflung die Sande ringend).

Was hab' ich Unbefonnene gewagt!

Carlos.

Der Brief - ber tam vom Ronig? - Ja, Bringeffin,

Das ändert freilich Alles schnell. — Das ift .

(Den Brief frohlodend emporhaltend.)

Ein unschätbarer - schwerer - theurer Brief,

Den alle Kronen Philipps einzulöfen

Bu leicht, zu nichtsbebeutend find. — Den Brief

Behalt' ich.

(Er geht.)

Pringeffin (wirft fic ihm in ben Weg). Großer Gott, ich bin verloren!

## Mennter Auftritt.

### Die Bringeffin allein.

(Sie fieht noch bezaubt außer Faffung; nachdem er hinaus ift, eilt fie ihm nach, und will ibn gurudrufen.)

Bring, noch ein Wort! Bring, hören Sie — Er geht! Auch bas noch! Er verachtet mich — Da fteh' ich In fürchterlicher Einsamkeit — verstoßen, Berworfen —

> (Sie fintt auf einen Seffel. Rach einer Paufe.) . Nein! Berdrungen nur, verdrungen

Bon einer Nebenbuhlerin. Er liebt.
Rein Zweifel mehr. Er hat es selbst bekannt.
Doch wer ist diese Glückliche? — So viel
Ist offenbar — er liebt, was er nicht follte.
Er fürchtet die Entdeckung. Bor dem König
Berkriecht sich seine Leidenschaft — Barum
Bor diesem, der sie wünschte? — Oder ist's
Der Bater nicht, was er im Bater fürchtet?
Als ihm des Königs buhlerische Absicht
Berrathen war — da jauchzten seine Mienen,
Frohlockt' er, wie ein Glücklicher . . . Wie kam es,
Daß seine strenge Tugend hier verstummte?
Hier? eben hier? — Was kann denn er dabei,
Er zu gewinnen haben, wenn der König
Der Königin die —

(Sie balt plöglich ein, von einem Gedanten überraicht. — Bu gleicher Beit reift fie bie Schleife, die ihr Carlos gegeben bat, von dem Bufen, betrachtet fie fchnell und ertennt fie.)

D, ich Rafenbe!

Jest endlich, jest — Wo waren meine Sinne? Jest gehen mir die Augen auf — Sie hatten Sich lang geliebt, eh' der Monarch sie wählte. Nie ohne sie sah mich der Brinz. — Sie also, Sie war gemeint, wo ich so gränzenlos, So warm, so wahr mich angebetet glaubte? D, ein Betrug, der ohne Beispiel ist! Und meine Schwäche hab' ich ihr verrathen — (Stulschweigen.)

Dag er gang obne hoffnung lieben follte! 3ch kann's nicht glauben — hoffnungslose Liebe Beftebt in Diefem Rampfe nicht. Bu fcmelgen, Wo unerhört ber glangenbfte Monarch Der Erbe fcmachtet - Wahrlich! folche Obfer Bringt hoffnungslofe Liebe nicht. Wie feuria War nicht fein Rug! Wie gartlich brudt' er mich, Wie gartlich an sein schlagend Berg! — Die Brobe Bar faft zu fühn fur bie romant'iche Treue, Die nicht erwiebert werben foll - Er nimmt Den Schluffel an, ben, wie er fich berebet, Die Ronigin ibm zugeschickt - er glaubt Un biefen Riefenschritt ber Liebe - fommt, Rommt wahrlich, kommt! — So traut er Philipps Frau Die rafende Entschliegung zu. - Wie fann er, Wenn hier nicht große Proben ibn ermuntern? Es ift am Tag. Er wird erbort. Sie liebt! Beim Gimmel, biefe Beilige empfinbet! Wie fein ift fle! . . . Ich gitterte, ich felbft, Bor bem erhabnen Schreckbild biefer Tugenb. Gin bobres Wefen ragt fle neben mir. In ihrem Glanz erlosch' ich. Ihrer Schonbeit Diggonnt' ich biefe bobe Rube, frei Von jeber Wallung fterblicher Naturen. Und diese Rube mar nur Schein? Sie batte Un beiben Safeln fcmelgen wollen? Batte Den Götterschein ber Tugenb schaugetragen, Und boch zugleich bes Lafters beimliche Entzudungen zu naschen fich erbreiftet? Das burfte fie? Das follte ungerochen Der Gauklerin gelungen fenn? Belungen, Weil fich fein Racher melbet? - Rein, bei Gott! 3ch betete fle an - Das forbert Rache! Der Ronig miffe ben Betrug - ber Ronig? (Rach einigem Befinnen.) Ja, recht — bas ift ein Weg zu seinem Ohre.

(Gie geht ab.)

Gin Bimmer im toniglichen Balafte.

## Behnter Auftritt.

Herzog von Alba. Pater Domingo.

Domingo.

Bas wollen Sie mir fagen?

Alba.

Eine wicht'ge

Entdedung, die ich heut' gemacht, worüber Ich einen Aufschluß haben möchte.

Domingo.

Welche .

Entbedung? Wovon reben Sie?

Alba.

.Prinz Carlos

Und ich begegnen diesen Mittag uns 3m Borgemach der Königin. Ich werde Beleidigt. Wir erhitzen uns. Der Streit Wird etwas laut. Wir greifen zu den Schwertern. Die Königin auf das Getöse öffnet Das Zimmer, wirft sich zwischen uns, und sieht Mit einem Blick bespotischer Bertrautheit Den Prinzen an. — Es war ein einz'ger Blick. — Sein Arm erstarrt — er fliegt an meinen hals — Ich fühle einen heißen Kuß — er ist Berschwunden.

Domingo (nach einigem Situchweigen).

Das ist sehr verdächtig. — Herzog,
Sie mahnen mich an Etwas. — Aehnliche
Gedanken, ich gesteh' es, keimten längst
In meiner Brust. — Ich flohe biese Träume —
Noch hab' ich Niemand sie vertraut. Es gibt
Zweischneid'ge Klingen, ungewisse Freunde —
Ich fürchte diese. Schwer zu unterscheiden,
Noch schwerer zu ergründen sind die Menschen.
Entwischte Worte find beleidigte

Bertraute — brum begrub ich mein Geheimniß, Bis es die Zeit ans Licht hervorgewälzt. Gewiffe Dienste Königen zu leisten, Ift mißlich, Herzog — ein gewagter Burf, Der, fehlt er seine Beute, auf den Schüßen Zurude prallt. — Ich wollte, was ich sage, Auf eine Hostie beschwören — doch Ein Augenzeugniß, ein erhaschtes Wort, Ein Blatt Papier fällt schwerer in die Wage, Als mein lebendigstes Gefühl. — Berwünscht, Daß wir auf span'schem Boden stehn!

Albà.

Warum

Auf biefem nicht?

Domingo.

An jedem andern Hofe Kann sich die Leidenschaft vergessen. Hier Wird sie gewarnt von ängstlichen Gesetzen. Die span'schen Königinnen haben Müh Zu sündigen — ich glaub' es — doch zum Unglück Nur da — gerade da nur, wo es uns Am besten glückte, sie zu überraschen.

Alba.

Hören Sie weiter — Carlos hatte heut' Gehör beim König. Eine Stunde mährte Die Audienz. Er bat um die Verwaltung Der Niederlande. Laut und heftig bat er; Ich hört' es in dem Cabinet. Sein Auge. War roth geweint, als ich ihm an der Thür Begegnete. Den Mittag drauf erscheint er Mit einer Miene des Triumphs. Er ist Entzückt, daß mich der König vorgezogen. Er dankt es ihm. Die Sachen siehen anders, Sagt er, und besser. Heucheln konnt' er nie. Wie soll ich diese Widersprüche reimen? Der Prinz frohlockt, hintangesetz zu sehn, Und mir ertheilt der König eine Gnade Mit allen Zeichen seines Jorns! — Was muß

Ich glauben? Wahrlich, diefe neue Bürde Sieht einer Landsverweifung ähnlicher Als einer Gnade.

Domingo.

Dabin alfo mar' es Gefommen? Dabin? Und ein Augenblick Bertrummerte, mas wir in Jahren bauten? Und Sie fo ruhig? fo gelaffen? - Rennen Sie biefen Jungling? Ahnen Sie, mas uns Erwartet, wenn er machtig wirb? - Der Bring -- Ich bin fein Feind nicht. Andre Sorgen nagen An meiner Rube, Sorgen für ben Thron, Fur Gott und feine Rirche. Der Infant (3ch fenn' ibn - ich burchbringe feine Seele) Begt einen ichredlichen Entwurf - Tolebo -Den rafenben Entwurf, Regent gu fenn Und unfern beil'gen Glauben zu entbebren. -Sein Berg entglüht für eine neue Tugenb, Die, ftola und ficher und fich felbft genug, Bon feinem Glauben betteln will. - Er benft! Sein Ropf entbrennt von einer feltfamen Chimare - er verehrt ben Menfchen - Bergog. Ob er zu unferm Ronig taugt?

Alba,

Phantome!

Was fonft? Vielleicht auch jugendlicher Stolz, Der eine Rolle spielen möchte. — Bleibt Ihm eine andre Wahl? Das geht vorbei, Trifft ihn einmal die Reihe zu befehlen.

Domingo.

Ich zweisle. — Er ist stolz auf seine Freiheit, Des Zwanges ungewohnt, womit man Zwang Zu kaufen sich bequemen muß. — Taugt er Auf unsern Thron? Der kühne Riesengeist Wird unsere Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen trotzen Muth In dieser Zeiten Wollust abzumatten; Er überstand die Brobe — Schrecklich ist

In diesem Körper Dieser Geift — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

Alba. Ihre Blide reichen

Sehr weit.

Dominao.

Er und bie Ronigin find Gins. Schon fcbleicht, verborgen gwar, in Beiber Bruft Das Gift ber Neuerer; boch balb genug, Gewinnt es Raum, wird es ben Thron ergreifen. 3ch fenne biefe Balois. - Fürchten mir Die gange Rache biefer ftillen Seinbin, Wenn Philipp Schwächen fich erlaubt. Noch ift Das Glud uns gunftig. Rommen wir gubor. In eine Schlinge fturgen Beibe. - Jest Gin folder Bint bem Ronige gegeben, Bewiefen ober nicht bewiefen - viel Ift icon gewonnen, wenn er wankt. Bir zweifeln Beibe nicht. Bu überzeugen Kallt feinem Ueberzeugten fchmer. Richt fehlen, wir entbeden mehr, find wir Borber gewiß, bag wir entbeden muffen.

Alba.

Doch nun die wichtigste von allen Fragen: Wer nimmt's auf fich, ben König zu belehren? Domingo.

Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie also, Was lange schon, des großen Planes voll, Mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieben. Noch mangelt, unser Bündniß zu vollenden, Die dritte, wichtigste Person. — Der König Liebt die Brinzessin Eboli. Ich nähre Die Leidenschaft, die meinen Wünschen wuchert. Ich bin sein Abgesandter — unserm Plane Erzieh' ich ste. — In dieser jungen Dame, Gelingt mein Werk, soll eine Bundsverwandtin, Soll eine Königin uns blühn. Sie selbst hat jest in dieses Zimmer mich berusen.

3ch hoffe Alles. — Jene Lilien Bon Balois zerknickt ein span'sches Mäbchen Bielleicht in einer Mitternacht.

Alba.

Bas bor' ich?

3ft's Wahrheit, mas ich jest gehört? — Beim himmet! Das überrascht mich! Ja, ber Streich vollendet! Dominicaner, ich bewundre bich, Best haben wir gewonnen —

Domingo.

Still! Wer fommt? -

Gie ift's - fte felbft.

Alba.

3ch bin im nachften Bimmer,

Wenn man -

Domingo.

Schon recht. 3ch rufe Sie. (Der Bergog von Alba gehr ab.)

# Gilfter Anftritt.

Die Pringeffin. Domingo.

Domingo.

Bu Ihren

Befehlen, gnab'ge Gurftin.

Pringeffin

(bem bergog neugierig nachfebend).

Sind wir etwa

Richt gang allein? Gie haben, wie ich febe, Roch einen Zeugen bei fich?

Domingo.

Bie?

Pringeffin.

Wer mar es,

Der eben jest bon Ihnen ging?

Domingo.

Der Bergog

Von Alba, gnab'ge Fürstin, ber nach mir Um die Erlaubnif bittet, vorgelaffen Bu werden.

Prinzeffin. Herzog Alba? Was will ber? Was kann er wollen? Wiffen Sie vielleicht Es mir zu sagen?

Domingo.

Ich? und eh' ich weiß, Bas für ein Borfall von Bebeutung mir Das lang' entbehrte Glud verschafft, ber Fürstin Bon Choli mich wiederum zu nabern?

(Pause, worin er ihre Antwort erwartet.) Db sich ein Umstand endlich vorgefunden, Der für des Königs Wünsche spricht? ob ich Mit Grund gehofft, daß best're Ueberlegung Mit einem Anerbieten Sie versöhnt, Das Eigenstnn, das Laune bloß verworfen? Ich komme voll Erwartung —

Pringeffin. Brachten Sie

Dem König meine lette Antwort?

Domingo.

Noch

Berschob ich's, ihn fo tobtlich zu verwunden. Noch, gnab'ge Fürstin, ift es Zeit. Es steht Bei Ihnen, fle zu milbern.

> Pringeffin. Melben Gie

Dem König, baß ich ihn erwarte.

Domingo.

Darf

3ch bas für Wahrheit nehmen, schone Fürstin? Pringeffin.

Für Scherz boch nicht? Bei Gott, Sie machen mir Ganz bange. — Wie? Was hab' ich benn gethan, Wenn sogar Sie — Sie selber fich entfärben? Domingo.

Bringeffin, Diefe Ueberrafchung - taum Rann ich es faffen -

Pringeffin.

Ja, hochwürd'ger herr,

Das sollen Sie auch nicht. Um alle Güter Der Welt möcht' ich nicht haben, daß Sie's faßten. Genug für Sie, daß es so ift. Ersparen Sie sich die Mühe, zu ergrübeln, wessen Beredsamkeit Sie diese Wendung danken. Bu Ihrem Trost set' ich hinzu: Sie haben Nicht Theil an dieser Sünde. Auch mahrhaftig Die Kirche nicht! obschon Sie mir bewiesen, Daß Källe möglich wären, wo die Kirche Sogar die Körper ihrer jungen Töchter Kür höhre Zwecke zu gebrauchen wüßte. Auch diese nicht. — Dergleichen fromme Gründe, Ehrwürd'ger herr, sind mir zu hoch —

Domingo.

Sehr gerne,

Bringeffin, nehm' ich fie gurud, fobalb Sie überfluffig maren.

Prinzeffin.

Bitten Gie

Bon meinetwegen ben Monarchen, sa In dieser Handlung mich nicht zu verkennen. Was ich gewesen, bin ich noch. Die Lage Der Dinge nur hat seitdem sich verwandelt. Als ich sein Anerbieten mit Entrüstung Zurucke stieß, da glaubt' ich im Bestze Der schönsten Königin ihn glücklich — glaubte Die treue Gattin meines Opfers werth. Das glaubt' ich damals — damals. Freilich jest, Zest weiß ich's besser.

Domingo.

Fürstin, weiter, meiter!

3ch hor' es, wir verfteben uns.

Pringeffin. Genug,

Sie ift erhascht. Ich schone ste nicht länger. Die schlaue Diebin ist erhascht. Den König, Ganz Spanien und mich hat sie betrogen.
Sie liebt. Ich weißes, daß sie liebt. Ich bringe Beweise, die sittern machen sollen.
Der König ist betrogen — doch, bei Gott, Er seh es ungerochen nicht! Die Larve Erhabner, übermenschlicher Entsagung Reiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirne. Der Sünderin erkennen soll. Es koste — das Entzückt mich, das ist mein Triumph — doch ihr Noch einen größern.

Domingo.

Nun ist Alles reif. Erlauben Sie, daß ich den Herzog rufe. (Er geht hinaus.)

Pringeffin (erftaunt).

Was wird bas?

# Bwölfter Auftritt.

Die Pringeffin. Bergog Alba. Domingo.

Domingo (der den Serzog hereinführts). Unfre Nachricht, Herzog Alba, Kommt hier zu spät. Die Fürstin Eboli Entdeckt uns ein Geheimniß, das ste eben Bon uns erfahren sollte.

Alba.

Mein Besuch Wird dann um so viel minder fle befremden. Ich traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entdeckungen verlangen Weiberblicke. Pringeffin.

Sie fprechen von Entbedungen? -

Domingo.

Wir munichten

Bu wiffen, gnab'ge Kurftin, welchen Ort Und welche beffre Stunde Sie —

Pringeffin.

Auch bas!

So will ich morgen Mittag Sie erwarten. 3ch habe Grunbe, biefes ftrafbare Geheimniß langer nicht zu bergen — es Nicht langer mehr bem König zu entziehn.

Alba.

Das war es, was mich hergeführt. Sogleich Muß ber Monarch es wiffen. Und burch Sie, Durch Sie, Prinzeffin, muß er bas. Wem fonst, Wem follt' er lieber glauben, als ber strengen, Der wachsamen Gespielin seines Weibes?

Domingo.

Wem mehr, als Ihnen, die, fobalb sie will, Ihn unumschränkt beherrschen kann?

Alba.

3ch bin

Erklärter Feinb bes Pringen.

Domingo.

Eben bas

Ift man gewohnt von mir vorauszuseten. Die Fürstin Cboli ist frei. Wo wir Berstummen muffen, zwingen Pflichten Sie Bu reben, Pflichten Ihres Amts. Der König Entstieht uns nicht, wenn Ihre Winke wirken, Und bann vollenden wir bas Werk.

Alba.

Doch balb,

Gleich jest muß bas geschehn. Die Augenblicke Sind kostbar. Jede nächste Stunde kann Mir den Befehl zum Abmarsch bringen. — Domingo (fich nach einigem Ueberlegen jur Fürfiln febrenb).

Dh

Sich Briefe finden ließen? Briefe freilich, Bon bem Infanten aufgefangen, mußten hier Wirkung thun. — Laß feben. — Nicht wahr? — Ja. Sie schlafen boch — so baucht mir — in bemselben Gemache mit ber Königin.

> Prinzeffin. Zunächst

Un biefem. — Doch mas foll mir bas? Domingo.

Wer fich

Auf Schlöffer gut verstände! — Haben Sie Bemerkt, wo fie ben Schluffel zur Schatulle Gewöhnlich zu bewahren pflegt?

Pringeffin (nachbentenb).

Das fonnte

Bu etwas führen. — Ja — ber Schluffel wäre Zu finden, benk' ich. —

Domingo.

Briefe wollen Boten - -

Der Königin Gefolg' ist groß. — — Wer hier Auf eine Spur gerathen könnte! — — Gold Bermag zwar viel —

Alba.

Sat Niemand mahrgenommen,

Ob ber Infant Vertraute hat?

Domingo.

Nicht einen,

In gang Mabrid nicht einen.

Alba.

Das ift feltfam.

Domingo.

Das burfen Sie mir glauben. Er verachtet Den gangen Gof; ich habe meine Broben.

Alba.

Doch wie? Sier eben fallt mir ein, als ich Bon bem Gemach ber Ronigin heraus tam,

Stand ber Infant bei einem ihrer Pagen; Sie fprachen beimlich —

Pringeffin (rafch einfallenb).

Nicht boch, nein! Das mar -

Das mar von etwas Unberm.

Domingo.

Ronnen mir

Das wiffen? — Nein, ber Umftanb ift verbachtig. — (Bum Bergog.)

Und fannten Sie ben Bagen?

Pringeffin.

Rinberpoffen!

Was wird's auch fonst gewesen sehn? Genug, Ich kenne bas. — Wir sehn uns also wieder, Eh' ich ben König spreche. — Unterdessen Entdeckt sich viel.

> **D**omingo (sie auf die Seite führend). Und der Wonarch darf hoffen?

3ch barf es ihm verfündigen? Gewiß? Und welche schöne Stunde seinen Wünschen Erfüllung endlich bringen wird? Auch bies?

Pringeffin.

In ein'gen Tagen werb' ich frank; man trennt mich Bon ber Person ber Königin — bas ist An unserm Hofe Sitte, wie Sie wissen.
Ich bleibe bann auf meinem Bimmer.

Domingo.

Glücklich!

Gewonnen ift bas große Spiel. Tros feb. Geboten allen Königinnen —

Pringeffin. Gord!

Man fragt nach mir — die Königin verlangt mich. Auf Wiebersehen!

(Gie eilt ab.)

## Dreizehnter Auftritt

Alba. Domingo.

Domingo (nach einer Paufe, worin er die Prinzeffin mit den Augen begleitet bat). Herzog, diefe Rofen

Und Ihre Schlachten -

Alba.

Und bein Gott — so will ich

Den Blig erwarten, ber uns fturgen foll!

(Sie geben ab.)

In einem Carthauferflofter.

# Wierzehnter Anftritt.

Don Carlos. Der Prior.

Carlos

(jum Prior, inbem er bereintritt).

Schon ba gewesen also? — Das beklag' ich.

Drior.

Seit heute Morgen fcon bas britte Mal.

Bor einer Stunde ging er weg -

Carlos.

Er will

Doch wiebertommen? Ginterließ er's nicht?

Prior.

Vor Mittag noch, versprach er.

Carlos

(an ein Fenfter tretend und fich in ber Segend umfebenb).

Guer Rlofter

Liegt weit ab von der Straße. — Dorthin zu Sieht man noch Thürme von Madrid. — Ganz recht Und hier fließt ber Mansanares — Die Landschaft Ift, wie ich fle mir munsche. — Alles ist hier still, wie ein Geheimniß.

Prior.

Wie ber Gintritt

Ins anbre Leben.

Carlos.

Eurer Reblichkeit, Hochwurdiger Herr, hab' ich mein Kostbarstes, Mein Seiligstes vertraut. Kein Sterblicher Darf wissen ober nur vermuthen, wen Ich hier gesprochen und geheim. Ich habe Sehr wicht'ge Gründe, vor der ganzen Welt Den Mann, ben ich erwarte, zu verläugnen: Drum wählt' ich dieses Kloster. Bor Berräthern, Bor Ueberfall sind wir doch sicher? Ihr Bestinnt euch doch, was ihr mir zugeschworen?

Bertrauen Sie uns, gnab'ger herr. Der Argwohn Der Könige wird Graber nicht burchsuchen. Das Ohr ber Neugier liegt nur an ben Thuren Des Glücks und ber Leibenschaft. Die Welt hört auf in biesen Mauern.

Denkt ihr etwa,

Daß hinter biefe Borficht, biefe Furcht Ein schulbiges Gewiffen fich verkrieche? Brior.

3ch bente nichts.

Carlos.

Carlos.

3hr irrt euch, frommer Bater, 3hr irrt euch mahrlich. Mein Geheimniß zittert Bor Menschen, aber nicht vor Gott.

Prior.

Mein Gobn,

Das kummert uns fehr wenig. Diese Freiftatt Steht bem Berbrechen offen, wie ber Unschulb. Db, mas bu vorhaft, gut ift ober übel,

Rechtschaffen ober lafterhaft — bas mache Mit beinem eignen Gerzen aus.

Carlos (mit Barme).

Mas mir

Berheimlichen, kann euren Gott nicht schänden. Es ist sein eignes, schönstes Werk. — Zwar euch, Euch kann ich's wohl entbecken.

Prior.

Bu mas Enbe?

Erlaffen Sie mir's lieber, Brinz. Die Welt Und ihr Geräthe liegt schon lange Zeit Bersiegelt da auf jene große Reise. Bozu die kurze Krisk vor meinem Abschied Noch einmal es erbrechen? — Es ist wenig, Was man zur Seligkeit bedars. — Die Glocke Zur Hora läutet. Ich muß beten gehen.

(Der Prior geht ab.)

# Sunfzehnter Auftritt.

Don Carlos. Der Marquis von Pofa tritt herein.

Carlos.

Ach, endlich einmal, endlich —

Marquis.

Belche Brufung

Für eines Freundes Ungebuld! Die Sonne Ging zweimal auf und zweimal unter, seit Das Schickfal meines Carlos sich entschieden, Und jest, erst jest werd' ich es hören. — Sprich, Ihr sehd verfähnt?

Carlos.

Wer?

Marquis.

Du und König Philipp;

Und auch mit Flanbern ift's entschieben?

#### Carles.

Dağ

Der herzog morgen bahin reist? — Das ift Entschieden, ja.

Marquis.

Das fann nicht fenn. Das ift nicht.

Soll ganz Mabrid belogen senn? Du hatteft Geheime Audienz, fagt man. Der König —

Carlos.

Blieb unbewegt. Wir find getrennt auf immer, Und mehr, als wir's ichon waren -

Marquis.

Du gehft nicht

Nach Flanbern?

Carlos.

Rein! Rein! Rein!

Marquis.

D meine hoffnung!

Carlos.

Das nebenbei. D Roberich, feitbem Wir uns verließen, was hab' ich erlebt! Doch jest vor Allem beinen Rath! Ich muß Sie forechen —

Marquis.

Deine Mutter? - Rein! - Bogu?

Carlos.

Ich habe hoffnung. — Du wirft blaß? Sen ruhig. Ich foll und werde gludlich senn. — Doch bavon Ein andermal. Zest schaffe Rath, wie ich Sie sprechen kann. —

Marquis.

Was foll bas? Worauf grunbet

Sich biefer neue Fiebertraum?

Carles.

Nicht Traum!

Beim mundervollen Gott nicht! — Wahrheit, Bahrheit!
(Den Brief bes Königs an die Fürftin von Eboit bervorziehend.) In biefem wichtigen Papier enthalten! Die Königin ift frei, vor Menschenaugen, Wie vor bes himmels Augen, frei. Da lies Und hore auf, bich zu verwundern.

Marquis (ben Brief eröffnend).

Was?

Bas feh' ich? Eigenhandig vom Monarchen?
(Rachdem er es gelefen.)

Un wen ift biefer Brief?

Carlos.

An die Prinzeffin Bon Eboli. — Borgestern bringt ein Bage Der Königin von unbekannten Sänden Mir einen Brief und einen Schlüffel. Man Bezeichnet mir im linken Flügel bes Balastes, ben die Königin bewohnt, Ein Cabinet, wo eine Dame mich Erwarte, die ich längst geliebt. Ich folge Sogleich dem Winke —

Marquis. Rafender, bu folgst? Carlos.

3ch kenne ja bie Sanbschrift nicht — ich kenne Mur eine folche Dame. Wer, als fie, Wirb sich von Carlos angebetet mahnen? Boll füßen Schwindels flieg' ich nach dem Plate; Ein göttlicher Gefang, der aus dem Innern Des Zimmers mir entgegen schalt, dient mir Zum Führer — ich eröffne bas Gemach — Und wen entbed' ich? — Fühle mein Entsetzen!

D, ich errathe Alles!

Carlos.

Dhne Rettung War ich verloren. Roberich, war' ich In eines Engels Sanbe nicht gefallen. Welch unglüdfel'ger Zufall! hintergangen Bon meiner Blide unvorsicht'ger Sprache, Gab sie ber füßen Täuschung sich babin, Sie felber seh ber Abgott biefer Blide. Gerührt von meiner Seele ftillen Leiben, Beredet sich großmuthig-unbesonnen Ihr weiches herz, mir Liebe zu. erwiedern. Die Ehrfurcht schien mir Schweigen zu gebieten; Sie hat die Kuhnheit, es zu brechen — offen Liegt ihre schöne Seele mir —

### Marquis.

So ruhig Erzählst du das? — Die Fürstin Eboli Durchschaute bich. Kein Zweifel mehr, sie brang In beiner Liebe innerstes Geheimniß. Du hast sie schwer beleibigt. Sie beherrscht Den König.

Carlos (juperfichtlich).

Sie ift tugenbhaft.

Marquis.

Sie ist's

Aus Gigennut ber Liebe. - Diefe Tugend, 3ch fürchte fehr, ich tenne fie - wie wenig Reicht fie empor zu jenem Ibeale, Das aus ber Seele mutterlichem Boben, In ftolger, ichoner Grazie empfangen, Freiwillig fproft, und ohne Gartners Bulfe Berfchmenberifche Bluthen treibt! Es ift Ein frember Zweig, mit nachgeahmtem Sub In einem raubern himmeleftrich getrieben, Erziehung, Grundfat, nenn' es, wie bu willft, Erworbne Unfculb, bem erhipten Blut Durch Lift und ichwere Rampfe abgerungen, Dem Simmel, ber fie forbert und bezahlt, Bewiffenhaft, forgfältig angefchrieben. Ermage felbft! Wird fie ber Ronigin Es je vergeben fonnen, bag ein Mann An ihrer eignen, schwer erfämpften Tugend Borüberging, fich für Don Philipps Frau In hoffnungslofen Flammen zu verzehren?

Carlos.

Rennft bu bie Fürftin fo genau?

Marquis.

Gewiß nicht.

Raum daß ich zweimal fie gefebn. Doch nur . Ein Wort lag mich noch fagen: mir fam vor, Dag fie geschickt bes Laftere Blogen mieb, Dag fie febr aut um ihre Tugenb mußte. Dann fab ich auch bie Ronigin. D Carl, Wie anders Alles, mas ich hier bemerkte! In angeborner ftiller Glorie, Dit forgenlofem Leichtfinn, mit bes Unftanbs Schulmäßiger Berechnung unbefannt, Gleich ferne von Berwegenheit und Kurcht. Mit festem Belbenschritte manbelt fie Die schmale Mittelbahn bes Schicklichen. Unwiffend, bag fie Unbetung erzwungen. Wo fle von eignem Beifall nie geträumt. Erkennt mein Carl auch hier in biesem Spiegel, Auch jest noch feine Gboli? - Die Fürftin Blieb ftanbhaft, weil fle liebte; Liebe mar In ihre Tugend wörtlich einbebungen. Du haft fie nicht belohnt - fie fallt.

Carlos (mit einiger Beftigfeit).

Rein! Rein!

(Nachtem er heftig auf und nieder gegangen.)

Nein, fag' ich bir. — O, wußte Roberich, Wie trefflich es ihn kleibet, feinem Carl Der Seligkeiten göttlichfte, ben Glauben Un menschliche Vortrefflichkeit, zu ftehlen!

Marquis.

Berbien' ich bas? — Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt' ich nicht, bei Gott im himmel nicht! — D, biese Eboli — sie wär' ein Engel, Und ehrerbietig, wie du selbst, stürzt' ich Bor ihrer Glorie mich nieber, hätte Sie — bein Geheimniß nicht ersahren.

#### Carlos.

Gieb,

Wie eitel beine Furcht ift! Dat fie andre Beweise wohl, als die fie felbst beschämen? Wird fie ber Rache trauriges Vergnugen Mit ihrer Ehre kaufen?

Marquis.

Ein Errothen

Burudzunehmen, haben Manche ichon Der Schanbe fich geopfert.

Carlos (mit Beftigteit auffiebenb).

Mein, bas ift

Bu hart, zu grausam! Sie ist stolz und ebel; Ich kenne sie und fürchte nichts. Umsonst Bersuchst bu, meine Hoffnungen zu schrecken. Ich spreche meine Mutter.

Marquis. Jest? Wozu?

Carlos.

Ich habe nun nichts mehr zu schonen — muß Mein Schickfal wiffen. Sorge nur, wie ich Sie sprechen kann.

Marquis.

Und biefen Brief willft bu 3hr zeigen? Birklich, willft bu bas?

Carles.

Befrage

Mich barum nicht. Das Mittel jest, bas Mittel, Daß ich fle fpreche!

Marquis (mit Bedeutung).

Sagtest bu mir nicht,

Du liebteft beine Mutter? - Du bift Billens, Ihr biefen Brief ju zeigen?

(Carlos fieht jur Erde und ichweigt.)

Carl, ich lefe

In beinen Mienen etwas — mir ganz neu — Ganz fremb bis diesen Augenblick. — Du wendest Die Augen von mir? So ist's wahr? — Ob ich Denn wirklich recht gelesen? Laß doch sehn — (Carlos gibt ihm den Brief. Der Marquis zerreißt ibn.)

Carlos.

Was? Bift bu rafenb?

(Mit gemäßigter Empfindlichfeit.)

Wirklich - ich gefteh' es -

Un biefem Briefe lag mir viel.

Marquis.

Go ichien es.

Darum gerriß ich ihn.

(Der Marquis ruht mit einem durchdringenden Blid auf dem Dringen, der ibn zweifelhaft anfieht. Langes Stillichweigen.)

Sprich boch - mas haben

Entweihungen bes königlichen Bettes Mit beiner — beiner Liebe benn zu schaffen? War Philipp bir gefährlich? Welches Band Kann bie verlegten Pflichten bes Gemahls Mit beinen kuhnern Hoffnungen verknupfen? Sat er gefündigt, wo bu liebst? Nun freilich Lern' ich bich fassen. D, wie schlecht hab' ich Bis jest auf beine Liebe mich verstanden!

Carlos.

Wie, Roberich? Was glaubst bu?

Marquis.

D, ich fühle,

Wovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einft, Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, So warm, so reich! ein ganzer Weltkreis hatte In beinem weiten Busen Raum. Das Alles Ift nun bahin, von einer Leibenschaft, Bon einem kleinen Eigennut verschlungen. Dein Herz ist ausgestorben. Keine Thräne Dem ungeheuren Schickfal ber Provinzen, Nicht einmal eine Thräne mehr! — O Carl, Wie arm bist du, wie bettelarm geworben, Seitdem du Niemand liebst, als dich.

Carlos

(wirft fich in einen Seffel. - Rach einer Paufe mit taum unterbrudtem Weinen).

Ich weiß,

Daß bu mich nicht mehr achteft.

### Marquis.

Nicht fo, Carl!

Ich tenne biese Aufwallung. Sie mar Berirrung lobensmurbiger Gefühle. Die Königin gehörte bir, mar bir Geraubt von bem Monarchen - boch bis jest Migtrauteft bu bescheiben beinen Rechten. Bielleicht war Philipp ihrer werth. Du maateft Rur leife noch, bas Urtheil gang ju fprechen. Der Brief entichieb. Der Burbigfte marft bu. Mit ftolger Freude fahft bu nun bas Schidfal Der Thrannei, bes Raubes überwiesen. Du jauchzteft, ber Beleibigte zu fenn; Denn Unrecht leiben schmeichelt großen Seelen. Doch hier verirrte beine Phantafte, Dein Stolz empfand Genugthuung - bein Berg Berfprach fich hoffnung. Sieh', ich mußt' es mobl. Du hatteft biesmal felbft bich migverftanben.

Carlos (gerührt).

Nein, Roberich, bu irrest fehr. Ich bachte So ebel nicht, bei weitem nicht, als bu Mich gerne glauben machen möchteft.

### Marquis.

Bin

Ich benn so wenig hier bekannt? Sieh, Carl, Wenn bu verirreft, such' ich allemal Die Tugend unter hunderten zu rathen, Die ich bes Fehlers zeihen kann. Doch, nun Wir beffer uns verstehen, feh's! Du follft Die Königin jest sprechen, mußt fie sprechen.

Carlos (ihm um ben Sals fallend).

D, wie erroth' ich neben bir!

Marquis.

Du haft

Mein Bort. Run überlaß mir alles Anbre. Gin wilder, fühner, gludlicher Gebante Steigt auf in meiner Phantafie. — Du follft 3hn horen, Carl, aus einem schönern Munbe.

Ich brange mich zur Königin. Bielleicht, Daß morgen schon ber Ausgang sich erwiesen. Bis bahin, Carl, vergiß nicht, baß "ein Anschlag, Den höhere Vernunft gebar, bas Leiben Der Menschheit brangt, zehntausendmal vereitelt, Nie aufgegeben werden barf." — hörst bu? Erinnre bich an Flandern!

Carles.

Mues, Mues,

Was bu und hohe Tugend mir gebieten.

Marquis (geht an ein Fenfter).

Die Zeit ift um. Ich hore bein Gefolge.

(Sie umarmen fich.)

Jest wieder Kronpring und Bafall.

Carlos.

Du fährft

Sogleich zur Stabt?

Marquis.

Sogleich.

Carlos.

Salt! noch ein Bort!

Wie leicht war das vergeffen! — Eine Nachricht, Die äußerst wichtig: — "Briefe nach Brabant Erbricht der König." Sen auf beiner Hut! Die Bost des Reichs, ich weiß es, hat geheime Befeble —

Marquis.

Wie erfuhrft bu bas?

Carles.

Don Raimond

Bon Taris ift mein guter Freund.

Rarquis (nach einigem Stillfdweigen).

Auch bas!

So nehmen fle ben Umweg über Deutschland.
(Sie geben ab zu verschiedenen Thuren.)

## Dritter Aft.

Das Schlafzimmer bes Ronigs.

## Erfter Auftritt.

Auf bem Nachttifche zwei brennenbe Lichter. Im hintergrunde bes 3immere einige Pagen auf ben Anieen eingeschlafen. Der Konig, von oben berab halb ausgefleibet, fiebt vor bem Lifche, einen Arm über ben Seffel gebeugt, in einer nachbentenben Stellung. Bor ihm liegt ein Mebaillon und Papiere.

### Aönig.

Daß fie sonft Schwärmerin gewesen — wer Kann's läugnen? Rie konnt' ich ihr Liebe geben, Und bennoch — schien fie Mangel je zu fühlen? So ift's erwiesen, sie ist falsch. (hier macht er eine Bewegung, die ibn zu sich sethet bringt. Er sieht mit Befrembung aus.)

Wo war ich?

Wacht benn hier Niemand, als der König? — Was? Die Lichter schon herabgebrannt? doch nicht Schon Tag? — Ich bin um meinen Schlummer. Nimm Ihn für empfangen an, Natur. Ein König hat Nicht Zeit, verlorne Nächte nachzuholen; Jest bin ich wach, und Tag soll sehn. (Er löscht die klichter aus und öffnet eine Fenstergardine. — Indem er auf und nieder geht, bemerkt er die chlassenskaben und bleibt eine Zeitlang schweigend vor ihnen stehen; darauf glebt er die Glode.)

Schläft's irgenb

Bielleicht in meinem Borfaal auch?

3ch brange mich zur Königin. Bielleicht, Daß morgen ichon ber Ausgang fich erwiesen. Bis babin, Carl, vergiß nicht, bag "ein Unichlag, Den bobere Bernunft gebar, bas Leiben Der Menfcheit brangt, zehntaufendmal vereitelt, Nie aufgegeben werben barf." - Borft bu? Erinnre bich an Flanbern!

Carles.

Alles, Alles,

Bas bu und hohe Tugend mir gebieten. Marquis (geht an ein Fenfter).

3ch bore bein Wefolge. Die Beit ift um.

(Sie umarmen fich.)

Jest wieder Kronpring und Bafall.

Carles.

Du fahrft

Sogleich zur Stabt?

Marquis.

Soaleich.

Carlos.

Salt! noch ein Bort!

Wie leicht war bas vergeffen! - Eine Nachricht, Die außerft wichtig: - "Briefe nach Brabant Erbricht ber Ronig." Sen auf beiner But! Die Boft bes Reichs, ich weiß es, bat gebeime Befeble -

Marquis.

Wie erfubrft bu bas?

Carlos.

Don Raimond

Von Taxis ist mein guter Freund.

Marquis (nach einigem Stillfchweigen).

Auch bas!

So nehmen fie ben Umweg über Deutschland.

(Gle geben ab ju verschiedenen Thuren.)

## Dritter Aft.

Das Schlafzimmer bes Ronigs.

## Erfter Anftritt.

Auf dem Nachttische zwei brennende Lichter. Im hintergrunde des Zimmers einige Pagen auf den Anleen eingeschlafen. Der König, von oben herab halb ausgekleibet, fieht vor dem Tische, einen Arm über den Seffel gebeugt, in einer nachdenkenden Stellung. Bor ihm liegt ein Medaillon und Paptere.

### Rönig.

Daß fle sonft Schwärmerin gewesen — wer Kann's läugnen? Rie konnt' ich ihr Liebe geben, Und bennoch — schien fle Mangel je zu fühlen? So ift's erwiesen, fle ist falsch.

(hier macht er eine Bewegung, die ibn ju fich felbft bringt. Er fieht mit Befremdung auf.)

Wo war ich?

Schläft's irgenb

Wacht benn hier Niemand, als der König? — Was?
Die Lichter schon herabgebrannt? doch nicht
Schon Tag? — Ich bin um meinen Schlummer. Nimm
Ihn für empfangen an, Natur. Ein König hat
Nicht Zeit, verlorne Nächte nachzuholen;
Iett bin ich wach, und Tag soll sehn.
(Er löscht die Lichter aus und öffnet eine Fenstergardine. — Indem er auf und
nieder geht, bemerkt er die schlasenden Knaden und bleibt eine Zeitslang schweigend
vor ihnen stehen; darauf zieht er die Stocke.)

Bielleicht in meinem Borfaal auch?

# Bmeiter Auftritt.

#### Der Ronig. Graf Berma.

Lerma

(mit Befturjung, da er ben König gewahr wirb). Befinben

Sich Ihre Majestät nicht wohl?

Ronia.

3m linten

· Pavillon war Feuer. Görtet ihr Den Lärmen nicht?

Cerma.

Rein, Ihre Majeftat.

Rönig.

Mein? Wie? Und also hatt' ich nur geträumt? Das kann von ungefahr nicht kommen. Schläft Auf jenem Flügel nicht die Königin?

Ja, Ihre Majeftat.

König.

Der Traum erschreckt mich. Man soll die Wachen künftig dort verdoppeln, hört ihr? sobald es Abend wird — doch ganz, Ganz insgeheim. — Ich will nicht haben, daß — Ihr prüft mich mit den Augen?

Cerma.

3ch entbecke

Ein brennend Auge, das um Schlummer bittet. Darf ich es wagen, Ihre Majestät An ein kostbares Leben zu erinnern, An Bölker zu erinnern, die die Spur Durchwachter Nacht mit fürchtender Befremdung In solchen Wienen lesen würden — Nur Zwei kurze Worgenstunden Schlaf —

Ronig (mit jerfforten Bliden).

Schlaf,

Schlaf find' ich in Escurial. — So lange Der König schläft, ift er um seine Krone, Der Mann um seines Weibes herz — Nein, nein! Es ist Verleumdung. — War es nicht ein Weib, Ein Weib, das mir es flüsterte? Der Name Des Weibes heißt-Verleumdung. Das Verdrechen Ist nicht gewiß, bis mir's ein Mann bekräftigt.

(Bu ben Pagen , welche fich unterbeffen ermuntert haben.)

Ruft Bergog Alba!

(Pagen geben.) Tretet naber, Graf!

Ift's wahr?

(Er bleibt forschend vor dem Grasen fteben.)
D eines Bulfes Dauer nur Allwiffenheit! — Schwört mir, ift's wahr? Ich bin Betrogen? Bin ich's? Ift es mahr?

Cerma.

Mein großer,

Mein befter Ronig -

König (zurudfahrend). Ronig! König nur

Und wieder König! — Reine beff're Antwort, Als leeren hohlen Wiederhall? Ich schlage An diesen Felsen und will Wasser, Wasser Für meinen heißen Vieberdurst — er gibt Mir glühend Gold.

Cerma.

Bas mare mahr, mein König? König.

Nichts. Nichts. Berlaßt mich! Geht!
(Der Graf will fich entfernen, er ruft ihn noch einmal jurud.)
Thr fesh vermählt?

Seph Bater? Ja?

Cerma.

Ja, Ihre Majeftat.

König.

Bermählt und könnt es wagen, eine Nacht Bei eurem herrn zu wachen? Euer haar Ift filbergrau, und ihr erröthet nicht, An eures Weibes Redlickfeit zu glauben?
D, geht nach Hause! Eben trefft ihr fie
In eures Sohns blutschändrischer Umarmung.
Glaubt eurem König, geht — Ihr steht bestürzt?
Ihr seht mich mit Bedeutung an? — weil ich,
Ich selber etwa graue Haare trage?
Unglücklicher, besinnt euch. Königinnen
Besteden ihre Tugend nicht. Ihr sehb
Des Todes, wenn ihr zweiselt —

Cerma (mit Sige).

Wer fann bas?

In allen Staaten meines Königs wer Ift frech genug, mit giftigem Berbacht Die engelreine Tugend anzuhauchen? Die beste Königin so tief —

König. Die beste?

Und eure beste also auch? Sie hat Sehr warme Freunde um mich her, sind' ich. Das muß ihr viel gekostet haben — mehr, Als mir bekannt ist, daß sie geben kann. Ihr sehd entlassen. Laßt den Gerzog kommen.

Cerma.

Schon hor' ich ihn im Borfaal —
(Im Begriff zu geben.)
König (mit gemilbertem Tone).

Graf! Was ihr

Borhin bemerkt, ist doch wohl wahr gewesen. Mein Kopf glüht von durchwachter Nacht. — Bergest, Was ich im wachen Traum gesprochen. Hört ihr? Bergest es! Ich bin euer gnäd'ger König. (Er reicht ihm die Sand zum Kusse. Lerma geht und öffnet dem Serzog von Alba die Thüre.)

# Britter Anftritt.

### Der Ronig und Perjog von Miba.

Alba

(nahert fich bem Konige mit ungewiffer Miene).

Ein mir fo überraschender Befehl -- Bu biefer außerorbentlichen Stunde?

(Er flust, wie er ben Ronig genauer betrachtet.)

Und biefer Anblick -

Rönig

(hat fich niedergefest und bas Debaillon auf bem Tifch ergriffen. Er fieht ben Bergog eine lange Beit fillichweigend an).

Also wirklich wahr?

3ch habe feinen treuen Diener?

Alba (fteht betreten ftill).

Wie?

Ronig.

Ich bin aufs töbtlichste gekränkt — man weiß es, Und Niemand, der mich warnte!

Alba (mit einem Blid bes Erffaunens).

Gine Rranfung,

Die meinem König gilt und meinem Aug' Entging?

Ronig (geigt tom bie Briefe).

Erkennt ihr biefe Banb?

Alba.

Es ift

Don Carlos Band. -

Könia.

(Paufe, worin er ben herjog icharf beobachtet.)
Bermuthet ihr noch nichts?

Ihr habt vor seinem Ehrgeiz mich gewarnt? War's nur sein Chrgeiz, Dieser nur, wovor Ich gittern sollte?

Alba.

Chrgeiz ift ein großes -

Ein weites Wort, worin unendlich viel Noch liegen kann.

König.

Und wißt ihr nichts Besonders

Mir zu entbeden?

Alba

(nach einigem Stillschweigen, mit verschloffener Micne). Ihre Majestät

Vertrauten meiner Wachsamkeit das Reich. Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen Und meine Einsicht schuldig. Was ich sonst Bermuthe, benke oder weiß, gehört Mir eigen zu. Es sind geheiligte Bestigungen, die der verkaufte Sklave, Wie der Vafall, den Königen der Erde Zurückzuhalten Vorrecht hat — Nicht Alles, Was klar vor meiner Seele steht, ist reif Genug für meinen König. Will er doch Befriedigt sehn, so muß ich bitten, nicht Alls herr zu fragen.

König (gibt ihm die Briefe). Left.

Alba

(liest und wendet fich erfchroden gegen ben Ronig).

Wer war

Der Rafende, bies ungludfel'ge Blatt In meines Konigs Sand zu geben?

König.

Was?

So wißt ihr, wen ber Inhalt meint? — Der Name Ift, wie ich weiß, auf bem Bapier vermieben.

Alba (betroffen jurudtretend).

Ich war zu schnell.

Rönig.

Thr wißt?

Alba (nach einigem Bedenten).

Es ift heraus.

Mein herr besiehlt — ich barf nicht mehr zurucke — Ich läugn' es nicht — ich kenne bie Berson.

König

(ausstehend in einer schrecklichen Bewegung). D einen neuen Tod hilf mir erbenken, Der Rache fürchterlicher Gott! — So klar, So weltbekannt, so laut ist das Verständniß, Daß man, des Forschens Mühe überhoben, Schon auf den ersten Blick es räth — Das ist Ju viel! Das hab' ich nicht gewußt! Das nicht! Ich also bin der Letzte, der es sindet! Der Letzte durch mein ganzes Reich —

Alba

(wirft fich bem Konige ju Fugen).

Ja, ich befenne

Mich schuldig, gnabigster Monarch. Ich schäme Mich einer feigen Klugheit, die mir da Zu schweigen rieth, wo meines Königs Ehre, Gerechtigkeit und Wahrheit laut genug Zu reben mich bestürmten — Weil doch Alles Berstummen will — weil die Bezauberung Der Schönheit aller Männer Zungen bindet, So seh's gewagt, ich rebe, weiß ich gleich, Daß eines Sohns einschmeichelnde Betheurung, Daß die verführerischen Reizungen, Die Thränen der Gemablin —

Ronig (rafd) und heftig).

Stehet auf!

Ihr habt mein königliches Wort — Steht auf! Sprecht unerschrocken!

Alba (aufstehend). Ihre Majestät

Befinnen fich vielleicht noch jenes Borfalls. Im Garten zu Aranjuez. Sie fanden Die Königin von allen ihren Damen Berlaffen — mit zerftörtem Blick — allein

In einer abgelegnen Laube.

König. Sa!

Bas werb' ich boren? Beiter!

Alba.

Die Marquifin

Bon Mondecar ward aus dem Reich verbannt, Beil sie Großmuth genug besaß, sich schnell Kür ihre Königin zu opfern — Jett Sind wir berichtet — Die Marquisin hatte Nicht mehr gethan, als ihr besohlen worden. Der Prinz war bort gewesen.

> Rönig (fcredlich auffahrenb). Dort gemefen?

Doch also —

Alba.

Eines Mannes Spur im Sande, Die von dem linken Eingang dieser Laube Nach einer Grotte sich verlor, wo noch Ein Schnupftuch lag, das der Infant vermißte, Erweckte gleich Verdacht. Ein Gärtner hatte Den Brinzen dort begegnet, und das war, Beinah' auf die Minute ausgerechnet, Dieselbe Zeit, wo Eure Majestät Sich in der Laube zeigten.

Rönig

(aus einem finftern Nachfinnen jurudtommend).

Und fie weinte,

Als ich Befrembung bliden ließ! Sie machte Bor meinem ganzen Hofe mich erröthen! Erröthen vor mir felbst — Bei Gott! ich stand Wie ein Gerichteter vor ihrer Tugend —

(Eine lange und tiefe Stille. Er sest fich nieder und verbüllt das Gesicht.) Ja, Herzog Alba — Ihr habt Recht — Das könnte Zu etwas Schrecklichem mich führen — Last
Wich einen Augenblick allein.

Alba.

Mein Ronig,

Selbft bas enticheibet noch nicht gang ---

oleren greifend). Auch bas nicht?

Und bas? und wieber bas? und biefer laute

Busammenklang verbammender Beweise?
O, es ist klarer, als das Licht — Was ich Schon lange Zeit voraus gewußt — Der Frevel Begann da schon, als ich von euren Händen Sie in Madrid zuerst empfing — Noch seh' ich Mit diesem Blick des Schreckens, geisterbleich, Auf meinen grauen Haaren ste verweilen.
Da fing es an, das falsche Spiel!

Alba.

Dem Bringen Starb eine Braut in feiner jungen Mutter. Schon hatten fle mit Bunichen fich gewiegt. In feurigen Empfindungen verftanben. Die ihr ber neue Stand verbot. Die Furcht War icon bestegt, bie Furcht, bie fonft bas erfte Beftanbniß zu begleiten pflegt, und fühner Sprach bie Berführung in vertrauten Bilbern Erlaubter Ruderinnerung. Verschwiftert Durch harmonie ber Meinung und ber Jahre, Durch gleichen 3mang erzurnt, gehorchten fie Den Wallungen ber Leibenschaft fo breifter. Die Politif griff ihrer Neigung por; Ift es zu glauben, mein Monarch, bag fle Dem Staatsrath biefe Bollmacht zuerkannte? Daß fie bie Lufternheit bezwang, bie Bahl Des Cabinets aufmertfamer zu prufen? Sie war gefaßt auf Liebe und empfing -Gin Diabem -

König (beleidigt und mit Bitterkeit).

The unterscheidet sehr —
Sehr weise, Herzog — Ich bewundre eure
Beredsamkeit. Ich dank' euch.

(Aussiehend, kalt und stolk.)

Ihr habt Recht: Die Königin hat fehr gefehlt, mir Briefe Bon diesem Inhalt zu verbergen — mir Die strasbare Erscheinung des Insanten Im Garten zu verheimlichen. Sie hat Aus falfcher Großmuth fehr gefehlt. 3ch werbe Sie zu bestrafen wiffen.

(Er zieht die Glocke.) Wer ift fonft

Im Borsaal? — Euer, Berzog Alba, Bebarf ich nicht mehr. Tretet ab!

211ba.

Sollt' ich

Durch meinen Eifer Eurer Rajestät Bum zweiten Mal migfallen haben?

Ronig (ju einem Pagen, ber bereintritt).

Laßt

Domingo fommen.

(Der Page geht ab.)

Ich vergeb' es euch,

Daß ihr beinahe zwei Minuten lang Mich ein Berbrechen hattet fürchten laffen, Das gegen euch begangen werben kann.

(Alba entfernt fic.)

## Dierter Auftritt.

Der Ronig. Domingo.

Der König

(geht einige Male auf und ab, fich ju fammeln).

Domingo

(tritt einige Minuten nach bem Berjog berein, nabert fich bem Könige, ben er eine Beitlang mit feierlicher Stille betrachtet).

Wie froh erstaun' ich, Eure Majestät So ruhig, so gefaßt ju febn.

König.

Erstaunt ihr?

Domingo.

Der Borficht feh's gedankt, bag meine Furcht Doch also nicht gegründet war! Nun barf Ich um so eher hoffen. Rönig. Eure Furcht?

Was war zu fürchten?

Domingo. Ibre Majestät.

3ch barf nicht bergen, bag ich allbereits Um ein Geheimniß weiß —

Rönig (finfter).

Bab' ich benn schon

Den Bunich geaußert, es mit euch zu theilen? Ber tam fo unberufen mir zuvor? Sehr tuhn, bei meiner Ehre!

Domingo.

Mein Monarch!

Der Ort, ber Anlaß, wo ich es erfahren, Das Siegel, unter bem ich es erfahren, Spricht wenigstens von bieser Schuld mich frei. Am Beichtstuhl ward es mir vertraut — vertraut Als Missethat, die das empfindliche Sewissen der Entbederin belastet, Und Gnade bei dem himmel sucht. Ju spät Beweint die Kurstin eine That, von der Sie Ursach' hat, die fürchterlichsten Folgen Kür ihre Königin zu ahnen.

Aönig. Wirflich?

Das gute Herz — Ihr habt ganz recht vermuthet, Weswegen ich euch rufen ließ. Ihr sollt Aus biesem dunkeln Labhrinth mich führen, Worein ein blinder Eifer mich geworfen. Bon euch erwart' ich Wahrheit. Redet offen Mit mir. Was soll ich glauben, was beschließen? Bon eurem Amte fordr' ich Wahrheit.

Domingo.

Sire,

Wenn meines Standes Milbigfeit mir auch Der Schonung füße Bflicht nicht auferlegte, Doch wurb' ich Eure Majeftat beschwören, Um Ihrer Nuhé willen Sie beschwören, Bei dem Entdeckten still zu stehn — das Forschen In ein Geheimniß ewig aufzugeben, Das niemals freudig sich entwickeln kann. Was jest bekannt ist, kann vergeben werden. Ein Wort des Königs — und die Königin hat nie gefehlt. Der Wille des Monarchen Verleiht die Tugend wie das Glück — und nur Die immer gleiche Ruhe meines Königs Kann die Gerüchte mächtig niederschlagen, Die sich die Lästerung erlaubt.

Ronig. Gerüchte?

Bon mir? und unter meinem Bolfe?
Domingo.

Lügen!

Berbammenswerthe Lügen! 3ch beschwör' es. Doch freilich gibt es Fälle, wo ber Glaube Des Bolfs, und wär' er noch so unerwiesen, Bebeutend wie die Wahrheit wirb.

König.

Bei Gott!

Und hier gerade mar' es -

Domingo.

Guter Name

Ift bas toftbare, einz'ge Gut, um welches Die Königin mit einem Bürgerweibe Wetteifern muß —

König.

Für ben boch, will ich hoffen,

Bier nicht gezittert werben foll?

(Er ruht mit ungewiffem Blid auf Domingo Rad einigem Stillschweigen.) Caplan ,

Ich foll noch etwas Schlimmes von euch hören. Berschiebt es nicht. Schon lange les' ich es In biesem unglückringenden Gesichte. Heraus bamit! Seh's, was es wolle! Laßt Richt länger mich auf dieser Folter beben. Was glaubt das Bolk?

Domingo.

Noch einmal, Sire, bas Bolf

Kann irren — und es irrt gewiß. Was es Behauptet, barf ben König nicht erschüttern — Nur — baß es so weit schon fich wagen burfte, Dergleichen zu behaupten —

Rönig.

Was? Muß ich

So lang' um einen Tropfen Gift euch bitten?

Domingo.

Das Bolf benft an ben Monat noch zurud,
Der Eure königliche Majestät
Dem Tode nahe brachte — breißig Bochen
Nach biesem ließt es von ber gludlichen
Entbindung —
(Der König sieht auf und zieht die Stode. Berzog von Alba tritt berein. Domingo

3ch erftaune, Sire!

Rönig (bem Bergog Alba entgegen gebenb).

betroffen.)

Tolebo!

Ihr fept ein Mann. Schütt mich vor biefem Briefter!

Domingo.

(Er und Serzog Alba geben fich verlegene Bilde. Rach einer Pause.) Wenn wir voraus es hätten wiffen können, Daß biese Nachricht an dem Ueberbringer Geabndet werden follte —

Rönig.

Bastard, sagt ihr?
Ich war, sagt ihr, vom Tode kaum erstanden, Als sie sich Mutter fühlte? — Wie? Das war Ja damals, wenn ich anders mich nicht irre, Als ihr den heiligen Dominicus In allen Kirchen für das hohe Wunder lobtet, Das er an mir gewirkt? — Was damals Wunder Gewesen, ist es jest nicht mehr? So habt Ihr damals oder heute mir gelogen. An was verlangt ihr, daß ich glauben soll? D, ich durchschau' euch. Wäre das Complot Schon bamals reif gewesen — ja, bann war Der Beilige um feinen Ruhm.

Alba.
Complot!

König.

Ihr solltet

Mit biefer beifviellofen Barmonie Best in berfelben Meinung euch begegnen, Und boch nicht einverstanden fenn? Dich wollt Ihr bas bereben? Dich? Ich foll vielleicht Nicht wahrgenommen haben, wie erpicht Und gierig ihr auf euren Raub euch fturztet? Mit welcher Wolluft ihr an meinem Schmerz. An meines Bornes Wallung euch geweibet? Richt merten foll ich, wie voll Gifer bort Der Bergog brennt, ber Gunft guborqueilen, Die meinem Sohn beschieben mar? Wie gerne Der fromme Mann bier feinen fleinen Groll Mit meines Bornes Riefenarm bewehrte? 3ch bin ber Bogen, bilbet ihr euch ein, Den man nur fpannen burfe nach Gefallen? -Noch hab' ich meinen Willen auch — und wenn 3ch zweifeln foll, fo laßt mich wenigstens Bei euch ben Anfang machen.

Alba.

Diefe Deutung

hat unfre Treue nicht erwartet.

König.

Treue!

Die Areue warnt vor brohenden Berbrechen, Die Rachgier spricht von den begangenen. Last hören! Was gewann ich denn durch eure Dienstfertigkeit? — Ist, was ihr vorgebt, wahr, Was bleibt mir übrig als der Arennung Wunde? Der Rache trauriger Ariumph? — Doch nein, Ihr fürchtet nur, ihr gebt mir schwankende Bermuthungen — am Absturz einer hölle Last ihr mich stehen und entstieht.

### Domingo

Sinb anbre

Beweise möglich, wo das Auge felbst Richt überwiesen werden kann?

König

(nach einer großen Pausc, eruft und felerlich zu Domingo fich wendenb). Ich will

Die Großen meines Königreichs versammeln Und selber zu Gerichte sigen. Tretet Heraus vor Allen — habt ihr Muth — und klaget Als eine Buhlerin sie an! — Sie soll Des Todes sterben — ohne Rettung — sie Und der Infant soll sterben — aber — merkt euch! Kann sie sich reinigen — ihr selbst! Wollt ihr Die Wahrheit durch ein solches Opser ehren? Entschließet euch. Ihr wollt nicht? Ihr verstummt? Ihr wollt nicht? — Das ist eines Lügners Eiser.

Alba

(ber fillichweigend in der Ferne geftanben, falt und rubig). 3ch mill es.

König

(drebt fich erstaunt um und sieht den Bergog eine Zeit lang ftarr an).

Das ift fühn! Doch mir fällt ein,
Daß ihr in scharfen Schlachten euer Leben
An etwas weit Geringeres gewagt —
Mit eines Würfelspielers Leichtstinn für
Des Ruhmes Unding es gewagt — Und was
Ift euch das Leben? — Königliches Blut
Geb' ich dem Rasenden nicht preis, der nichts
Au hoffen hat, als ein geringes Dasehn

Erhaben aufzugeben — Euer Opfer Bermerf' ich. Geht — geht, und im Audienzsaal

Erwartet meine weiteren Befehle!

(Beibe geben ab.)

## fünfter Auftritt.

Der Ronig allein. Best gib mir einen Menfchen, gute Borficht -Du haft mir viel gegeben. Schenke mir Bent einen Menichen! Du - bu bift's allein: Denn beine Augen prufen bas Berborane. Ich bitte bich um einen Freund; benn ich Bin nicht, wie bu, allwiffenb. Die Gebulfen, Die bu mir zugeordnet baft, mas fie Mir find, weißt bu. Bas fie verbienen, haben Sie mir gegolten. Ihre gabmen Lafter, Beherrscht vom Zaume, bienen meinen Zwecken, Die beine Wetter reinigen bie Welt. 3ch brauche Wahrheit — Ihre ftille Quelle 3m bunteln Schutt bes Irrthums aufzugraben. Ift nicht bas Loos ber Könige. Gib mir Den feltnen Mann mit reinem, offnem Bergen, Mit hellem Geift und unbefangnen Augen, Der mir fie finden helfen fann - ich fcutte Die Loofe auf: lag unter Taufenben, Die um ber Sobeit Sonnenicheibe flattern, Den Ginzigen mich finben. (Er öffnet eine Schatulle und nimmt eine Schreibtafel beraus. Rachdem er eine Beitlang barin geblättert.)

Bloße Namen — Nur Namen stehen hier, und nicht einmal Erwähnung des Verdiensts, dem sie den Plat Auf dieser Tasel danken — und was ist Bergeßlicher, als Dankbarkeit? Doch hier Auf dieser andern Tasel les ich jede Vergehung pünktlich beigeschrieben. Wie? Das ist nicht gut. Braucht etwa das Gedächtniß Der Rache dieser Hülse noch?

(Liest weiter.)

Graf Egmont? Was will ber hier? — Der Sieg bei Saint Quentin War längst verwirkt. Ich werf ihn zu den Todten. (Er löscht diesen Namen aus und schreibt ihn auf die andre Tafel. Rachdem er weiter gelefen.)

Marquis von Bosa? — Posa? — Posa? Kann Ich dieses Menschen mich doch kaum bestinnen!
Und zweisach angestrichen — ein Beweis,
Daß ich zu großen Zwecken ihn bestimmte!
Und, war es möglich? dieser Mensch entzog Sich meiner Gegenwart bis jest? vermied
Die Augen seines königlichen Schuldners?
Bei Gott, im ganzen Umkreis meiner Staaten
Der einz'ge Mensch, der meiner nicht bedarf!
Befäß' er Habsucht oder Ehrbegierde,
Er wäre längst vor meinem Thron erschienen.
Wag' ich's mit diesem Sonderling? Wer mich Entbehren kann, wird Wahrheit für mich haben.

(Er geht ab.)

#### Der Mubiengfaal.

## Sechster Auftritt.

Don Carlos im Gefpräch mit bem Pringen von Parma. Die Derzoge von Alba, Feria und Mebina Gibonia. Graf von Lerma und noch andere Granden mit Schriften in der Sand. Alle den König crwattenb.

#### Medina Bidonia

(von allen Umftebenden fichtbar vermieden, wendet fich jum Bergog von Alba, ber allein und in fich gefehrt auf und ab geht).

Sie haben ja ben herrn gesprochen, herzog. — Wie fanden Sie ihn aufgelegt?

Alba.

Sehr übel

Für Sie und Ihre Beitungen.

Medina Sidonia.

3m Feuer

Des englischen Geschützes mar mir's leichter, Als bier auf biesem Bflafter. (Carlod, ber mit filler Theilnahme auf ibn geblidt bat, nabert fich ibm jest und brudt ibm bie Sanb.)

Marmen Dank

Kur biefe großmuthevolle Thrane, Bring! Sie feben, wie mich Alles flieht. Run ift Mein Untergang beschloffen.

Carlos.

Soffen Sie

Das Befte, Freund, von meines Baters Onabe Und Ihrer Unschulb.

Medina Bidonia.

3ch verlor ibm eine Flotte,

Wie feine noch im Meer erschien - Was ift Ein Ropf wie biefer gegen flebzig Berfunkne Gallionen? — Aber, Pring — Fünf Sohne, hoffnungevoll, wie Sie — bas bricht Mein Berg -

# Siebenter Auftritt.

Der Ronig fommt angefleibet beraus. Die Borigen.

(Alle nehmen bie bute ab und weichen ju beiden Seiten aus, indem fie einen balben Rreis um ihn bilben. Stillichweigen.)

Könta

(ben gangen Rreis flüchtig burchichauend).

Bebeckt euch!

(Don Carlod und ber Pring von Parma nabern fich juerft und fuffen bem Konige bie Sand. Er wendet fich mit einiger Freundlichfeit ju bem Leptern, ohne feinen Sohn bemerten ju wollen.)

Gure Mutter, Reffe,

Will wiffen, wie man in Mabrib mit euch Aufrieben feb.

Darma.

Das frage fle nicht eber,

Als nach bem Ausgang meiner erften Schlacht.

Rönia.

Bebt euch zufrieben. Auch an euch wird einft Die Reihe febn, wenn biefe Stamme brechen.

(Bum Bergog von Feria.)

Bas bringt ibr mir?

Seria (ein Anie vor bem Ronige beugenb).

Der Großcomthur bes Orbens

Bon Calatraba ftarb an biefem Morgen. Sier folgt fein Ritterfreuz gurud.

Rönia

(nimmt ben Orten und fieht im gangen Birfel berum).

Wer wird

Nach ihm am murbigften es tragen? (Er winft Alba ju fich, welcher fich vor ihm auf ein Anie niederläßt, und hangt ihm den Orten um.)

Bergog,

Ihr fend mein erfter Feldherr — fend nie mehr,

So wird euch meine Onabe niemals fehlen.

(Er wird ben Berjog von Medina Sidonia gemahr.)

Sieh ba, mein Abmiral!

Medina Bidonia

(nabert fich wantend und fniet bor bem Ronige nieber, mit gefenttem Saupt).

Das, großer Ronig,

Ift Alles, was ich von der span'schen Jugend Und der Armada wiederbringe.

Ronig (nach einem langen Stillichweigen).

(8) oft

Ift über mir — ich habe gegen Menschen, Nicht gegen Sturm und Klippen Sie gesendet — Sehd mir willkommen in Nabrid.

(Er reicht ibm die Sand jum Ruffe.)

Und Dank,

Daß ihr in euch mir einen wurd'gen Diener Erhalten habt! Für biefen, meine Granden,

Erfenn' ich ihn, will ich erfannt ihn wiffen.

(Er gibt ihm einen Bint, aufzustehen und fich ju bededen - bann wendet er fich gegen bie Anbern.)

Bas gibt es noch?

(Bu Don Carlos und bem Pringen von Parma.) Ich bant' euch, meine Bringen.

(Diefe treten ab. Die noch übrigen Granden nabern fich und überreichen dem Rönige knieend ihre Papiere. Er durchsiebt fie flüchtig und reicht fie dem Bergog von Alba.)

Legt bas im Cabinet mir vor - Bin ich ju Enbe? (Miemand antwortet.)

Wie kommt es benn, bag unter meinen Granben

Sich nie ein Marquis Pofa zeigt? Ich weiß

Recht gut, daß dieser Marquis Bosa mir Mit Ruhm gedient. Er lebt vielleicht nicht mehr? Warum erscheint er nicht?

> Cerma. Der Chevalier

Ift fürzlich erft von Reisen angelangt, Die er durch ganz Europa unternommen. So eben ist er in Madrid, und wartet Nur auf den öffentlichen Tag, sich zu Den Küßen seines Oberherrn zu werfen.

Alba.

Marquis von Pofa? - Recht! Das ift ber fühne Malthefer, Ihre Majeftat, von bem Der Ruf bie fcwarmerifche That erzählte. Als auf bes Orbensmeifters Aufgebot Die Ritter fich auf ihrer Infel ftellten, Die Soliman belagern ließ, verschwand Auf Einmal von Alcala's hober Schule Der achtzehnjähr'ge Jüngling. Ungerufen Stand er vor la Balette. "Man faufte mir Das Rreuz," fagt' er: "ich will es jest verbienen." Von jenen vierzig Rittern mar er einer, Die gegen Biali, Ulucciali Und Muftapha und Saffem bas Caftell Sanct Elmo in brei wieberholten Sturmen Um hoben Mittag bielten. Als es enblich Erftiegen wird, und um ihn alle Ritter Befallen, wirft er fich ins Meer und fommt Allein erhalten an bei la Balette. 3mei Monate barauf verläßt ber Feinb Die Infel, und ber Ritter fommt gurud, Die angefangnen Stubien gu enben.

Seria.

Und dieser Marquis Bosa war es auch, Der nachher bie berüchtigte Verschwörung In Catalonien entdeckt, und bloß Durch seine Fertigkeit allein der Krone Die wichtigste Provinz erhielt.

Rönig.

Ich bin

Erstaunt — Was ist bas für ein Mensch, ber bas Gethan und unter Dreien, die ich frage, Nicht einen einz'gen Neiber hat? — Gewiß! Der Mensch bestht ben ungewöhnlichsten Charafter ober keinen — Bunders wegen Muß ich ihn sprechen.

(Bum Bergog von Alba.) Nach gehörter Deffe

Bringt ibn ine Cabinet gu mir.

(Der Bergog geht ab. Der König ruft Feria.)

Und ihr

Nehmt meine Stelle im geheimen Rathe.

(Er gebt ab.)

Seria. Der herr ift heut fehr gnabig.

Medina Sidonia.

Sagen Sie:

Er ift ein Gott! - Er ift es mir gewesen.

Seria.

Wie sehr verdienen Sie Ihr Glück! Ich nehme Den wärmsten Antheil, Abmiral.

Einer von den Granden.

Auch ich.

Ein 3meiter.

Ich wahrlich auch.

Ein Dritter.

Das Berg hat mir geschlagen.

Ein fo verbienter General!

Der Erfte.

Der König

Bar gegen Sie nicht gnädig — nur gerecht.

Cerma (im Abgeben ju Medina Sidonia).

Wie reich find Sie auf einmal burch zwei Worte!

(Mue geben ab.)

### Das Cabinet des Rönigs.

## Achter Auftritt.

Marquis von Bofa und Derjog von Alba.

Marquis (im hereintreten). Mich will er haben? Mich? — Das kann nicht sehn. Sie irren sich im Namen — Und was will Er denn von mir?

Alba.

Er will Sie tennen lernen.

Der bloßen Neugier wegen — D, bann Schabe Um ben verlornen Augenblick — bas Leben Ift so erstaunlich schnell babin.

Alba.

3ch übergebe

Sie Ihrem guten Stern. Der König ist In Ihren Händen. Nützen Sie, so gut Sie können, diesen Augenblick, und sich, Sich selber schreiben Sie es zu, geht er Berloren.

(Er entfernt fich.)

## Meunter Auftritt.

Der Marquis allein.

Wohl gesprochen, Gerzog. Nüten Duß man ben Augenblich, ber einmal nur Sich bietet. Wahrlich, biefer Göfling gibt Mir eine gute Lehre — wenn auch nicht In seinem Sinne gut, boch in bem meinen. (Nach einigem Auf, und Riedergeben.) Die fomm' ich aber hieber? - Eigenfinn Des launenhaften Bufalls mar' es nur, Bas mir mein Bilb in biefen Spiegeln zeigt? Mus einer Million gerade mich, Den Unwahrscheinlichsten, ergriff und im Bebachtniffe bes Ronias aufermedte? Ein Rufall nur? Bielleicht auch mehr - Und mas 3ft Bufall anbers, als ber robe Stein. Der Leben annimmt unter Bilbners Sanb? Den Bufall gibt bie Borfebung - zum 3mede Dug ibn ber Menfch gestalten - Bas ber Ronig Mit mir auch wollen mag, gleichviel! — Ich weiß, Was ich — ich mit bem König foll — und wär's Auch eine Feuerflode Wahrheit nur, In des Despoten Seele fühn geworfen -Wie fruchtbar in ber Borficht Sanb! Go fonnte. Bas erft fo grillenhaft mir ichien, febr zweckvoll . Und febr besonnen febn. Sebn ober nicht -Gleichviel! In Diesem Glauben will ich banbeln.

(Er macht einige Gange burch bas 21mmer und bleibt endlich in rubiger Betrachetung vor einem Gemalte fieben. Der König erscheint in bem angrangenden 3immer, wo er einige Befeble gibt. Alsbann tritt er berein, ftebt an ber Thure ftill und fiebt dem Marquis eine Zeitlang gut, ohne von ihm bemerkt zu werben.)

## Behnter Anftritt.

Der Ronig und Marquis von Bofa.

(Diefer geht bem König, fobalb er ibn gewahr wird, entgegen, und latt fich vor ibm auf ein Anie nieber, ftebt auf und bleibt ohne Beichen ber Berwirrung vor ibm fteben.)

König

(betrachtet ihn mit einem Blid ber Berwunderung).

Dich ichon gesprochen alfo?

Marquis.

Rein.

König.

3hr machtet

Um meine Krone euch verbient. Warum Entziehet ihr euch meinem Dank? In meinem Gebächtniß brangen fich ber Menschen viel. Allwissend ift nur Einer. Euch kam's zu, Das Auge eures Königes zu suchen. Weßwegen thatet ihr bas nicht?

Marquis.

Es find

Zwei Tage, Sire, baß ich ins Königreich Zurud gekommen.

Rönig.

Ich bin nicht gesonnen, In meiner Diener Schuld zu stehn — Erbittet Euch eine Gnabe!

> Marquis. Ich genieße bie Gesetze.

> > König.

Dies Recht hat auch ber Morber.

Marquis.

Wie viel mehr

Der gute Burger! - Sire, ich bin gufrieben.

Rönig (für fich).

Biel Selbstgefühl und kuhner Muth, bei Gott! Doch bas war zu erwarten — Stolz will ich Den Spanier. Ich mag es gerne leiben, Wenn auch ber Becher überschäumt — Ihr tratet Aus meinen Diensten, hor' ich?

Marquis.

Ginem Beffern

Den Plat zu räumen, jog ich mich zurude.

König.

Das thut mir leib. Wenn folche Köpfe feiern, Wie viel Verluft für meinen Staat — Bielleicht Befürchtet ihr, die Sphäre zu verfehlen, Die eures Geiftes würdig ift.

Marquis.

D nein!

Ich bin gewiß, daß der erfahrne Kenner, In Menschenseelen, seinem Stoff, geubt, Beim ersten Blicke wird gelesen haben, Bas ich ihm taugen kann, was nicht. Ich fühle Mit demuthsvoller Dankbarkeit die Gnade, Die Eure königliche Majestät Durch diese stolze Meinung auf mich häufen; Doch —

(Er balt inne.)

Rönig.

Ihr bebenket euch?

Marquis. Ich bin — ich muß

Gestehen, Sire — sogleich nicht vorbereitet, Was ich als Bürger bieser Welt gedacht, In Worte Ihres Unterthans zu kleiben. — Denn damals, Sire, als ich auf immer mit Der Krone aufgehoben, glaubt' ich mich Auch der Nothwendigkeit entbunden, ihr Bon diesem Schritte Gründe anzugeben.

Rönig.

So schwach find biese Grunde? Fürchtet ihr Dabei zu wagen?

Marquis.

Wenn ich Zeit gewinne, Sie zu erschöpfen, Sire — mein Leben höchstens. Die Wahrheit aber setz' ich aus, wenn Sie Mir diese Gunst verweigern. Zwischen Ihrer Ungnade und Geringschätzung ist mir Die Wahl gelassen — Muß ich mich entscheiden, So will ich ein Verbrecher lieber als Ein Thor von Ihren Augen gehen.

Rönig (mit erwartenber Miene).

Nun?

Margnis.

- 3ch kann nicht Fürftendiener febn. (Der König fieht ibn mit Erftaunen an.)

Id will Den Raufer nicht betrugen, Sire. - Benn Sie Dich anzustellen murbigen, fo wollen Sie nur bie vorgewogne That. Sie wollen Nur meinen Arm und meinen Muth im Felbe, Nur meinen Ropf im Rath. Nicht meine Thaten, Der Beifall, ben fle finden an bem Thron, Soll meiner Thaten Endzwedt febn. Mir aber, Mir bat bie Tugenb eignen Berth. Das Glud, Das ber Monarch mit meinen Banben pflangte, Erfcuf ich felbft, und Freude mare mir Und eigne Bahl, mas mir nur Bflicht febn follte. Und ift das Ihre Meinung? Können Sie In Ihrer Schöpfung frembe Schöpfer bulben? 3ch aber foll zum Meißel mich erniebern, Wo ich ber Runftler konnte fenn? - 3ch liebe

König.

Dies Feuer

Ift lobenswerth. 3hr möchtet Gutes ftiften. Wie ihr es ftiftet, kann bem Batrioten, Dem Weisen gleich viel heißen. Suchet euch Den Boften aus in meinen Königreichen, Der euch berechtigt, biesem ebeln Triebe Genug zu thun.

Die Menschheit, und in Monarchien barf Ich Niemand lieben als mich felbst.

Marquis.

3ch finde keinen.

König. Wie?

Marquis.

Was Eure Majestät durch meine hand Berbreiten — ist das Menschenglud? Ift das Daffelbe Glud, das meine reine Liebe Den Menschen gönnt? — Bor diesem Glude wurde Die Majestät erzittern — Nein! Ein neues Erschuf ber Krone Politit — ein Glud, Das sie noch reich genug ift, auszutheilen,

Und in dem Menschenherzen neue Triebe, Die sich von diesem Glücke stillen lassen. In ihren Münzen läßt sie Wahrheit schlagen, Die Wahrheit, die sie bulden kann. Verworsen Sind alle Stempel, die nicht diesem gleichen. Doch, was der Krone frommen kann — ist das Auch mir genug? Darf meine Bruderliebe Sich zur Verfürzung meines Bruders borgen? Weiß ich ihn glücklich — eh' er denken darf? Mich wählen Sie nicht, Sire, Glückseligkeit, Die Sie uns prägen, auszustreun. Ich muß Mich weigern, diese Stempel auszugeben. — Ich kann nicht Kürstendiener sehn.

Ronig (etwas raich).

Ihr send

Ein Protestant.

Marquis (nach einigem Bedenken). Ihr Glaube, Sire, ift auch

Der meinige.

(Mach einer Paufe.)

Ich werbe migverstanden.
Das war es, was ich fürchtete. Sie sehen Bon ben Seheimnissen der Majestät
Durch meine Hand den Schleier weggezogen.
Wer sichert Sie, daß mir noch heilig heiße,
Was mich zu schrecken aufgehört? Ich bin
Gefährlich, weil ich über mich gedacht.
Ich bin es nicht, mein König. Meine Wünsche
Berwesen hier.

(Die Sand auf bie Bruft gelegt.)

Die lächerliche Buth
Der Neuerung, die nur der Ketten Laft,
Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert,
Wird mein Blut nie erhigen. Das Jahrhundert
Ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe,
Ein Bürger derer, welche kommen werden.
Kann ein Gemälde Ihre Kuhe trüben? —
Ihr Athem löscht es aus.

Ronig. Bin ich ber Erfte,

Der euch von biefer Seite fennt?

Marquis.

Bon biefer -

Sa!

#### Rönia

(fieht auf, macht einige Schritte und bleibt bem Marquis gegenüber fiehen. Für fich).

Neu zum wenigsten ist dieser Ton! Die Schmeichelei erschöpft sich. Nachzuahmen Erniedrigt einen Mann von Kopf. — Auch einmal Die Brobe von dem Gegentheil. — Warum nicht? Das Ueberraschende macht Glück. — Wenn Ihr Es so verstehet, gut, so will ich mich Auf eine neue Kronbedienung richten — Den starken Geist —

### Marquis.

3ch höre, Sire, wie klein, Wie niedrig Sie von Menschenwurde benten, Selbst in bes freien Mannes Sprache nur Den Runftgriff eines Schmeichlers feben, und Mir baucht, ich weiß, wer Sie bagu berechtigt. Die Menfchen zwangen Sie bazu; bie haben Freiwillig ihres Abels fich begeben, Freiwillig fich auf biefe niebre Stufe Berab geftellt. Erichroden flieben fie Bor bem Gefpenfte ihrer innern Große, Befallen fich in ihrer Armuth, fcmuden Mit feiger Weisheit ihre Retten aus, Und Tugend nennt man, fie mit Anstand tragen. So überkamen Sie bie Welt. So ward Sie Ihrem großen Bater überliefert. Wie fonnten Sie in biefer traurigen Berftummlung - Menfchen ehren?

König.

Etwas Wahres

Find' ich in biefen Worten.

Marquis.

Aber Schabe!

Da Sie ben Menschen aus bes Schöpfers Hand In Ihrer Hande Werk verwandelten, Und dieser neugegossnen Kreatur Jum Gott sich gaben — da versahen Sie's In Etwas nur: Sie blieben selbst noch Mensch — Mensch aus bes Schöpfers Hand. Sie suhren fort, Als Sterblicher zu leiden, zu begehren; Sie brauchen Mitgefühl — und einem Gott Kann man nur opfern — zittern — zu ihm beten! Bereuenswerther Tausch! Unselige Berdrehung der Natur! — Da Sie den Menschen Zu Ihrem Saitenspiel herunterstürzten, Wer theilt mit Ihnen harmonie?

Rönig.

(Bei Gott,

Er greift in meine Seele!)

Marquis.

Aber Ihnen

Bebeutet dieses Opfer nichts. Dafür Sind Sie auch einzig — Ihre eigne Sattung — Unn biesen Preis find Sie ein Gott. — Und schrecklich, Wenn das nicht wäre — wenn für diesen Preis, Kür das zertretne Glück von Millionen, Sie nichts gewonnen hätten! wenn die Freiheit, Die Sie vernichteten, das Einz'ge wäre, Das Ihre Wünsche reisen kann? Ich bitte, Mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand Reißt mich dahin. Mein herz ist voll — der Reiz Zu mächtig, vor dem Einzigen zu stehen, Dem ich es öffnen möchte.

(Der Graf von Lerma tritt berein und fpricht einige Borte leife mit dem Könige. Diefer gibt ibm einen Bint, fich ju entfernen, und bleibt in feiner vorigen Stellung figen.)

#### Rönig

(jum Marquis, nachdem Lerma weggegangen).

Rebet aus!

Marquis (nach einigem Stillschweigen). Ich fühle, Sire, — ben ganzen Werth — König.

Bollenbet!

Ihr hattet mir noch mehr zu fagen. Marquis.

iarquis.

Sire!

Jüngst kam ich an von Flandern und Brabant. — So viele reiche, blühende Provinzen! Ein fräftiges, ein großes Bolf — und auch Ein gutes Bolf — und, Bater dieses Bolkes, Das, dacht' ich, das muß göttlich sehn! — Da stieß Ich auf verbrannte menschliche Gebeine —

(hier ichweigt er fill; feine Augen ruben auf bem Rönige, ber es verlucht, diefen Blid gu erwibern, aber betroffen und verwirrt gur Erbe fiebt.)

Sie haben Recht. Sie muffen. Daß Sie können, Was Sie zu muffen eingesehn, hat mich Mit schauernber Bewunderung durchdrungen. O Schade, daß, in seinem Blut gemälzt, Das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist Des Opferers ein Loblied anzustimmen!
Daß Menschen nur — nicht Wesen höhrer Art — Die Weltgeschichte schreiben! — Sanstere Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten; Die bringen mildre Weisheit; Bürgerglück Wird dann versöhnt mit Kürftengröße wandeln, Der karge Staat mit seinen Kindern geizen, Und die Nothwendigkeit wird menschlich senn.

Wann, benkt ihr, wurden biefe menschlichen Jahrhunderte erscheinen, hatt' ich vor Dem Kluch bes jezigen gezittert? Sehet In meinem Spanien euch um. hier blubt Des Burgers Gluck in nie bewölktem Frieden; Und biefe Ruhe gonn' ich ben Flamandern.

Die Ruhe eines Kirchhofs! Und Sie hoffen, Bu endigen, was Sie begannen? hoffen,

Der Chriftenheit gezeitigte Bermanblung, Den allgemeinen Frühling aufzuhalten, Der bie Geftalt ber Welt verfüngt? Sie mollen Allein in gang Europa - fich bem Rabe Des Weltverhangniffes, bas unaufhaltfam In vollem Laufe rollt, entgegenwerfen? Mit Menichenarm in feine Speichen fallen? Sie werben nicht! Schon floben Taufenbe Aus Ihren ganbern froh und arm. Der Burger, Den Sie verloren für ben Glauben, mar Mit offnen Mutterarmen 3br ebelfter. Empfanat die Fliebenben Glifabeth, Und furchtbar blutt burch Runfte unfere Lanbes Berlaffen von bem Fleiß Britannien. Der neuen Chriften, liegt Grenaba obe, Und jauchzend fieht Europa feinen Feind Un felbstgefchlagnen Wunden fich verbluten. (Der Konig ift bewegt; der Marquis bemerft es und tritt einige Schritte naber.) Sie wollen pflangen für bie Ewigfeit Und faen Tod? Ein fo erzwungnes Werk Wirb feines Schöpfers Beift nicht überbauern. Dem Undankt haben Sie gebaut - umfonft Den harten Rampf mit ber Natur gerungen, Umfonft ein großes konigliches Leben Berftorenben Entwurfen bingeopfert. Der Menfch ift mehr, ale Sie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Banbe wirb er brechen Und wieberforbern fein geheiligt Recht. Bu einem Rero und Bufiris wirft Er Ihren Namen, und - bas fchmerzt mich; benn Sie maren aut.

König.

Wer hat euch beffen fo

Gewiß gemacht?

Marquis (mit Feuer).

Ja, beim Allmächtigen! Ja — ja — ich wiederhol' es. Geben Sie, Was Sie uns nahmen, wieder! Lassen Sie,

Großmuthig, wie ber Starte, Menfchenglud Mus Ihrem Fullhorn ftromen - Beifter reifen In Ihrem Weltgebäube! Geben Gie, Bas Sie uns nahmen, wieber! Berben Sie Bon Millionen Königen ein Ronig! (Er nabert fich ihm fuhn und indem er fefte und feurige Blide auf ihn richtet.) D, konnte bie Berebfamteit von allen Den Taufenben, bie biefer großen Stunbe Theilhaftig find, auf meinen Lippen schweben, Den Strahl, ben ich in biefen Augen merte, Bur Flamme zu erheben! — Geben Sie Die unnatürliche Bergöttrung auf, Die uns vernichtet! Werben Gie uns Mufter Des Ewigen und Wahren! Niemals - niemals Befag ein Sterblicher fo viel, fo göttlich Es zu gebrauchen. Alle Rönige Europens bulbigen bem fpan'ichen Namen. Bebn Sie Europens Ronigen voran! Ein Febergug von biefer Sand, und neu Erschaffen wird bie Erbe. Geben Sie Bebantenfreibeit! -

(Sich ihm ju Fugen werfend.)

König

(überrascht, bas Gesicht weggewandt und bann wieder auf ben Marquis gebeftet).
Sonberbarer Schwärmer!

Doch — stehet auf — ich —

Marquis.

Sehen Sie fich um

In seiner herrlichen Ratur! Auf Freiheit
Ift sie gegründet — und wie reich ist sie
Durch Freiheit! Er, der große Schöpfer, wirft
In einen Tropfen Thau den Wurm, und läßt
Noch in den todten Käumen der Verwesung
Die Willfür sich ergößen — Ihre Schöpfung,
Wie eng und arm! Das Rauschen eines Blattes
Erschreckt den Herrn der Christenheit — Sie müssen
Vor jeder Tugend zittern. Er — der Freiheit
Entzückende Erscheinung nicht zu stören —
Er läßt des Uebels grauenvolles heer

In seinem Weltall lieber toben — ihn, Den Künftler, wird man nicht gewahr, bescheiben Berhullt er sich in ewige Gesege! Die sieht ber Freigeist, boch nicht ihn. Wozu Ein Sott? sagt er: die Welt ift sich genug! Und keines Christen Andacht hat ihn mehr, Als bieses Freigeists Lästerung, gepriesen.

König.

Und wollet ihr es unternehmen, bies Erhabne Mufter in ber Sterblichkeit, In meinen Staaten nachzubilben?

#### Marquis.

Sie,

Sie können es. Wer anders? Weihen Sie Dem Glück ber Bölker die Regentenkraft,
Die — ach so lang — des Thrones Größe nur Gewuchert hatte — stellen Sie der Menscheit Berlornen Abel wieder her! Der Bürger Seh wiederum, was er zuvor gewesen, Der Krone Zweck — ihn binde keine Pflicht, Als seiner Brüder gleich ehrwürd'ge Rechte. Wenn nun der Mensch, sich selbst zurückgegeben, Zu seines Werths Gefühl erwacht — der Freiheit Erhabne, stolze Tugenden gedeihen — Dann, Sire, wenn Sie zum glücklichsten der Welt Ihr eignes Königreich gemacht — dann ist Es Ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen.

### König

(nach einem großen Stillichweigen).

Ich ließ euch bis zu Ende reben — Anders, Begreif' ich wohl, als sonft in Menschenköpfen, Malt sich in diesem Kopf die Welt — auch will Ich fremdem Maßstab euch nicht unterwersen. Ich bin der Erste, dem ihr euer Innerstes Enthüllt. Ich glaub' es, weil ich's weiß. Um dieser Enthaltung willen, solche Meinungen, Mit solchem Feuer doch umfaßt, verschwiegen

Bu haben bis auf diesen Tag — um dieser Bescheidnen Klugheit willen, junger Mann, Will ich vergessen, daß ich sie ersahren, Und wie ich ste ersahren. Stehet auf! Ich will den Jüngling, der sich übereilte, Mis Greis und nicht als König widerlegen. Ich will es, weil ich's will — Gift also selbst, Kind' ich, kann in gutartigen Naturen In etwas Besserm sich veredeln — Aber Klieht meine Inquistion! — Es sollte Mir leid thun —

Marquis.

Birflich? Sollt' es bas? König (in feinen Anblid verloren).

3ch habe

Solch einen Menschen nie gesehen. — Rein, Nein, Marquis! Ihr thut mir zu viel. Ich will Richt Nero seyn. Ich will es nicht seyn — will Es gegen euch nicht seyn. Nicht alle Glückseligkeit soll unter mir verdorren. Ihr selbst, ihr sollet unter meinen Augen Vortsahren durfen, Mensch zu seyn.

Marquis (raid).

Und meine Mitbürger, Sire? — O! nicht um mich war mir's

Bu thun, nicht meine Sache wollt' ich führen. Und Ihre Unterthanen, Sire? —

König.

Und wenn

Ihr so gut wisset, wie die Folgezeit Mich richten wird, so lerne fie an euch, Wie ich mit Menschen es gehalten, als Ich einen fand.

Marquis.

Der Könige fen nicht mit einem Male Der ungerechtefte — in Ihrem Flandern Sind taufend Beffere als ich. Rur Sie —, Darf ich es frei gestehen, großer König? — Sie febn jest unter biesem fanftern Bilbe Bielleicht zum ersten Ral die Freiheit.

Ronig (mit gemilbertem Ernft).

Nichts mehr

Bon biefem Inhalt, junger Mann. — 3ch weiß, Ihr werbet anders benken, kennet ihr Den Menschen erst, wie ich — Doch hatt' ich euch Nicht gern zum letzten Mal gesehn. Wie fang' ich Es an, euch zu verbinden?

> Marquis. Laffen Sie

Mich, wie ich bin. Was war' ich Ihnen, Sire, Wenn Sie auch mich bestächen?

König.

Diesen Stolz

Ertrag' ich nicht. Ihr sehb von heute an In meinen Diensten — Keine Einwendung! Ich will es haben.

Aber wie? Was wollte

Ich benn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte? Und hier find' ich noch etwas mehr — Ihr habt Auf meinem Ahron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Hause?

(Da fich ber Marquis ju bebenten scheint)
, 3ch verfteh' euch.

Doch — wär' ich auch von allen Vätern der Unglücklichste, kann ich nicht glücklich sehn Als Gatte?

Marquis.

Wenn ein hoffnungsvoller Sohn, Wenn der Besty der liebenswürdigsten Gemahlin einem Sterblichen ein Recht Zu diesem Namen geben, Sire, so find Sie Der Glücklichste durch Beides.

Ronig (mit finftrer Miene).

Rein, ich bin's nicht!

Und baß ich's nicht bin, hab' ich tiefer nie Gefühlt, als eben jest -

(Mit einem Blide ber Behmuth auf bem Marquis verweilenb.)

Marquis.

Der Bring benft ebel

Und gut. 3ch hab' ihn anbere nie gefunden.

Rönig.

Ich aber hab' es — Was er mir genommen, Kann keine Krone mir ersetzen — eine So tugendhafte Königin!

> Marquis. Wer kann

Es magen, Sire?

Rönig.

Die Welt! Die Lästerung!
Ich selbst! — Her liegen Zeugnisse, die ganz
Unwidersprechlich sie verdammen; andre
Sind noch vorhanden, die das Schrecklichste
Wich fürchten lassen — Aber, Marquis — schwer,
Schwer fällt es mir, an eines nur zu glauben.
Wer klagt sie an? — Wenn sie — sie fähig sollte
Gewesen sehn, so tief sich zu entehren,
D, wie viel mehr ist mir zu glauben dann
Erlaubt, daß eine Eboli verleumbet?
Haßt nicht der Priester meinen Sohn und sie?
Und weiß ich nicht, daß Alba Rache brütet?
Mein Weib ist mehr werth, als sie Alle.

Marquis.

Sire.

Und etwas lebt noch in bes Weibes Seele, Das über allen Schein erhaben ift Und über alle Käfterung — es heißt Weibliche Tugend.

Rönig.

Ja! Das fag' ich auch. So tief, als man die Königin bezichtigt, herab zu finken, kostet viel. So leicht, Als man mich überreben möchte, reißen Der Ehre heil'ge Bande nicht. Ihr kennt Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir Schon längst gemangelt, ihr sehb gut und frohlich Und kennet boch den Menschen auch — brum hab' Ich euch gewählt —

Marquis (überrafcht und erfchroden).

Mich, Sire?

Rönig.

Shr standet Bor eurem Herrn und habt nichts für euch selbst Erbeten — nichts. Das ist mir neu — Ihr werdet Gerecht sehn. Leidenschaft wird euren Blick Nicht irren — Dränget euch zu meinem Sohn, Ersorscht das herz der Königin. Ich will Euch Bollmacht senden, sie geheim zu sprechen. Und setz verlaßt mich!

Marquis.

Kann ich es mit einer Erfüllten Soffnung — bann ift biefer Tag Der schönfte meines Lebens.

Ronig (reicht ihm die Sand jum Ruffe).

Er ift fein

Berlorner in bem meinigen.

(Der Marquis fteht auf und geht. Graf Lerma tritt berein.) Der Ritter

Birb fünftig ungemelbet vorgelaffen.

### Bierter Aft.

Saa'l bei ber Rönigin.

### Erfter Auftritt.

Die Ronigin. Die Bergogin Olivareg. Die Pringeffin von Choli. Die Gräfin Fuentes und noch andere Damen.

### Rönigin

Gur Oberhofmeisterin, indem sie aussteht). Der Schlüffel fand fich also nicht? — So wird Man die Schatulle mir erbrechen muffen, Und zwar sogleich — (Da sie die Prinzessin von Cboli gewahr wird, welche sich ihr nähert und ihr die Sand kußt.)

Willtommen, liebe Fürftin!

Mich freut, Sie wieder hergestellt zu finden — Zwar noch sehr blaß —

Suentes (etwas tuctifch).

Die Schuld bes bosen Fiebers,

Das ganz erstaunlich an die Nerven greift. Nicht wahr, Brinzeffin?

Rönigin.

Sehr hab' ich gewünscht,

Sie zu besuchen, meine Liebe. — Doch Ich darf ja nicht.

Olivares.

Die Fürftin Choli

Litt wenigstens nicht Mangel an Gefellichaft. -

Rönigin.

Das glaub' ich gern. Bas haben Sie? Sie gittern.

Chali.

Nichts - gar nichts, meine Konigin. 3ch bitte Um bie Erlaubnig, wegzugeben.

Königin.

Sie

Berhehlen uns, sind kränker gar, als Sie Uns glauben machen wollen? Auch das Stehn Wird Ihnen sauer. Helsen Sie ihr, Gräfin, Auf dieses Tabouret sich niedersetzen.

Chali.

Im Freien wird mir beffer.

(Sie geht ab.)

Königin.

Folgen Sie

Shr, Grafin — Welche Anwandlung!
(Ein Page tritt herein und fpricht mit ber bergogin, welche fich alebann jur Ronigin wendet.)

Oliparez.

Der Marquis

Bon Bosa, Ihre Majeftat - Er tommt

Von Seiner Majestät bem König.

Rönigin.

34)

Erwart' ihn.

(Der Page geht ab und öffnet dem Marquis die Thure.)

# Bweiter Anftritt.

Marquis von Pofa. Die Borigen.

(Der Marquis läßt fich auf ein Knie vor ber Konigin nieber, welche ihm einen Wint gibt, aufufteben.)

Königin.

Bas ift meines Berrn Befehl?

Darf ich ihn öffentlich -

Marquis.

Mein Auftrag lautet

Un Ihre konigliche Dajeftat allein.

(Die Damen entfernen fich auf einen Bint ber Konigin.)

## Dritter Anftritt.

Die Rönigin. Marquis von Pofa.

Königin (voll Bermunderung). Wie? Darf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abgefchidt vom König?

Marquis.

Dünkt

Das Ihre Majestät so sonberbar? Mir ganz und gar nicht.

Rönigin.

Run, so ift bie Welt

Aus ihrer Bahn gewichen. Sie und er — Ich muß gesteben —

Marquis.

Daß es feltfam klingt? Das mag wohl febn. — Die gegenwärt'ge Beit Ift noch an mehrern Bunderdingen fruchtbar.

Königin.

Un größern faum.

Marquis.

Gefett, ich hatte mich Bekehren laffen endlich — war' es mube, Un Philipps Hof ben Sonderling zu spielen? Den Sonderling! Was heißt auch das? Wer fich Den Menschen nütlich machen will, muß doch Zuerst sich ihnen gleich zu stellen suchen. Wozu der Secte prablerische Tracht?

Sefest — wer ift von Eitelkeit fo frei, Um nicht für seinen Glauben gern zu werben? — Geset, ich ginge bamit um, ben meinen Auf einen Thron zu setzen?

Rönigin.

Mein! - Rein, Marquis,

Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich biefer Unreifen Einbilbung Sie zeihn. Sie find Der Träumer nicht, ber etwas unternähme, Was nicht geenbigt werben kann.

Marquis.

Das eben

Bar' noch bie Frage, bent' ich.

Rönigin.

Was ich höchftens

Sie zeihen könnte, Marquis — was von Ihnen Rich fast befremben könnte, ware — ware — Marquis.

3meibeutelei. Rann febn.

Königin.

Unreblichfeit

Zum wenigsten. Der König wollte mir Bahrscheinlich nicht burch Sie entbieten lassen, Was Sie mir sagen werden.

Marquis.

Rein.

Königin.

Und fann

Die gute Sache schlimme Mittel abeln? Kann sich — verzeihen Sie mir biesen Zweifel — Ihr ebler Stolz zu biesem Amte borgen? Kaum glaub' ich es.

Marquis.

Auch ich nicht, wenn es hier Nur gelten foll, ben König zu betrügen. Doch bas ift meine Meinung nicht. Ihm felbst Gebenk' ich biesmal redlicher zu bienen, Als er mir aufgetragen hat. Königin.

Daran

Erkenn' ich Sie, und nun genug! Was macht er? Marquis.

Der König? — Wie es scheint, bin ich sehr balb An meiner strengen Richterin gerächt.
Was ich so sehr nicht zu erzählen eile, Eilt Ihre Majestät, wie mir geschienen, Noch weit, weit weniger zu hören. — Doch Gehört muß es boch werben! Der Monarch Läßt Ihre Majestät ersuchen, bem Ambassabeur von Frankreich kein Gehör Kür heute zu bewilligen. Das war Mein Auftrag. Er ist abgethan.

Rönigin.

Und bas

Ift Alles, Marquis, was Sie mir von ihm Zu sagen haben?

Marquis.

Alles ungefähr, Bas mich berechtigt, hier zu fenn.

Rönigin.

3ch will

Mich gern bescheiden, Marquis, nicht zu wissen, Bas mir vielleicht Geheimniß bleiben muß —

Marquis.

Das muß es, meine Königin — Zwar, wären Sie nicht Sie selbst, ich würde eilen, Sie Bon ein'gen Dingen zu belehren, vor Gewissen Menschen Sie zu warnen — doch Das braucht es nicht bei Ihnen. Die Gefahr Mag auf= und untergehen um Sie her, Sie sollen's nie ersahren. Alles dies Ist ja nicht so viel werth, den goldnen Schlaf Bon eines Engels Stirne zu verjagen. Auch war es das nicht, was mich hergeführt. Brinz Carlos —

Känigin. Bie verließen Sie ihn? Marquis.

Wie

Den einz'gen Weisen seiner Zeit, bem es Berbrechen ift, bie Wahrheit anzubeten — Und eben so beherzt, für feine Liebe, Wie jener für die seinige zu sterben. 3ch bringe wenig Worte — aber hier, hier ist er felbst.

(Er gibt ber Königin einen Brief.) Rönigin (nachdem fie ihn gelefen). Er muß mich fprechen, fagt er. Marquis.

Das fag' ich auch.

Rönigin.

Wird es ihn gludlich machen, Wenn er mit seinen Augen sieht, daß ich Es auch nicht bin?

Marquis.

Rein — aber thatiger Soll es ihn machen und entschloffner.

Rönigin.

Wie?

Marquis.

Der Bergog Alba ift ernannt nach Flanbern.

Königin.

Ernannt - fo bor' ich.

Marquis.

Wiberrufen fann

Der König nie. Wir kennen ja ben Rönig. Doch wahr ift's auch: Gier barf ber Pring nicht bleiben --Gier nicht, jest vollends nicht — und Flandern barf Richt aufgeopfert werben.

> Ronigin. Wiffen Sie

Es zu verhindern?

Marquis.

3a — vielleicht. Das Mittel

Ift fast so fchlimm, ale bie Gefahr. Es ift Berwegen, wie Berzweiflung. — Doch ich weiß Bon keinem andern.

Königin. Nennen Sie mir's. Marquis.

Ihnen,

Nur Ihnen, meine Königin, mag' ich Es zu entbeden. Nur von Ihnen kann Es Carlos hören, ohne Abscheu hören. Der Name freilich, ben es führen wird, Klingt etwas rauh —

Königin. Rebellion —

Marquis.

Er soll

Dem König ungehorsam werben, soll Rach Brüffel heimlich sich begeben, wo Mit offnen Armen die Flamander ihn Erwarten. Alle Niederlande stehen Auf seine Losung auf. Die gute Sache Wird stark durch einen Königssohn. Er mache Den span'schen Thron durch seine Wassen zittern. Was in Nadrid der Vater ihm verweigert, Wird er in Brüffel ihm bewilligen.

Königin.

Sie fprachen

Ihn heute und behaupten bas?

Marquis.

Weil ich

Ihn heute sprach.

Ronigin (nach einer Paufe). Der Blan, ben Gie mir zeigen,

Erschreckt und — reizt mich auch zugleich. Ich glaube, Daß Sie nicht Unrecht haben. — Die Ibee Ift fühn, und eben barum, glaub' ich, Gefällt fie mir. 3ch will fie reifen laffen. Weiß fie ber Pring?

Marquis.

Er follte, war mein Blan, Aus Ihrem Mund zum ersten Mal fie hören.

Königin.

Unftreitig! Die Ibee ift groß. — Wenn anders Des Bringen Jugend —

Marquis.

Schabet nichts. Er finbet

Dort einen Egmont und Oranien, Die braven Krieger Raifer Carls, fo flug Im Cabinet, als fürchterlich im Felbe.

Ronigin (mit Lebhaftigfelt).

Nein! die Idee ist groß und schön — Der Prinz Muß handeln. Lebhaft fühl' ich das. Die Rolle, Die man hier in Madrid ihn spielen sieht, Drückt mich an seiner Statt zu Boden — Frankreich Bersprech' ich ihm; Savohen auch. Ich bin Ganz Ihrer Meinung, Marquis, er muß handeln. — Doch dieser Anschlag fordert Geld.

Marquis.

Auch bas liegt fcon

Bereit -

Königin.

Und bazu weiß ich Rath.

Marquis.

So barf ich

Bu ber Busammentunft ihm Hoffnung geben?

Königin.

Ich will mir's überlegen.

Marquis.

Carlos bringt

Auf Antwort, Ihre Majeftat. — 3ch hab' Ihm zugefagt, nicht leer zurud zu kehren.

(Seine Schreibtafel ber Königin reichenb.)

Bwei Beilen find für jest genug -

Ronigin (nachbem fie gefchrieben).

Werb' ich

Sie wieberfehn?

Marquis.

So oft Sie es befehlen.

Rönigin.

So oft — so oft ich es befehle? — Marquis! Wie muß ich diese Freiheit mir erklären?

Marquis.

So arglos, als Sie immer fönnen. Wir Genießen fie — bas ift genug — bas ift Für meine Königin genug.

Königin (abbrechend).

Wie follt' es

Mich freuen, Marquis, wenn ber Freiheit endlich Noch biefe Zuflucht in Europa bliebe! Wenn fie durch ihn es bliebe! — Rechnen Sie Auf meinen stillen Antheil —

Marquis (mit Feuer).

D, ich mußt' es,

3ch mußte bier verftanben werben -

Sergogin Blivares (erfcheint an der Thure).

Ronigin (fremt jum Marquis).

Was

Bon meinem herrn, bem König, kommt, werb' ich Als ein Gesetz verehren. Geben Sie, Ihm meine Unterwerfung zu versichern! (Sie gibt ibm einen Wint. Der Marquis geht ab.)

Balerie.

Vierter Auftritt.

Don Carips und Graf Berma.

Carlos.

hier find wir ungeftort. Bas haben Sie Mir zu entbeden?

Cerma.

Eure Sobeit hatten

Un biefem Sofe einen Freund.

Carlos (Augt).

Den ich

Richt mußte! - Bie? Bas wollen Sie bamit?

Cerma.

So muß ich um Bergebung bitten, daß Ich mehr erfuhr, als ich erfahren burfte. Doch, Eurer Hoheit zur Beruhigung, Ich hab' es wenigstens von treuer Hand, Denn, kurz, ich hab' es von mir selbst.

Carlos.

Von wem

Ift benn bie Rebe?

Cerma.

Marquis Posa —

Carlos.

Nun?

Cerma.

Wenn etwa mehr, als Jemand wiffen barf, Bon Eurer Hoheit ihm bewußt fenn follte, Wie ich beinahe fürchte —

Carlos.

Bie Gie fürchten?

ferma.

- Er war beim Ronig.

Carlos.

®0 }

Cerma.

Bwei volle Stunben

Und in fehr heimlichem Gefprach.

Carlos.

Wahrhaftig?

Cerma.

Es war von feiner Rleinigfeit bie Rebe.

Carlos.

Das will ich glauben.

Cerma.

Ihren Namen, Bring,

Bort' ich ju öftern Dalen.

Carlos.

Poffentlich

Rein fclimmes Beichen.

Cerma.

Auch ward beute Morgen

3m Schlafgemache Seiner Majeftat

Der Ronigin febr rathfelhaft erwähnt.

Carlos (tritt befürst jurud).

Graf Lerma?

Cerma.

Als ber Marquis weggegangen, Empfing ich ben Befehl, ihn fünftighin Unangemelbet vorzulaffen.

Carlos.

Das

Ift wirklich viel.

Cerma.

Gang ohne Beifpiel, Pring, So lang mir buntt, bag ich bem Ronig biene.

Carlos.

Biel! Bahrlich viel! - Und wie? wie, fagten Sie, Wie ward ber Königin erwähnt?

Cerma (tritt jurud).

Rein, Pring,

Rein! Das ift wiber meine Pflicht.

Carlos.

Wie feltfam!

Sie fagen mir bas Eine und verhehlen

Das Unbre mir.

Cerma.

Das Erfte mar ich Ihnen, Das Zweite bin ich bem Monarchen schulbig.

Carlos.

- Sie haben Recht.

Cerma.

Den Marquis hab' ich zwar

218 Mann von Chre ftete gefannt.

Carlos.

Dann baben

Sie ihn fehr gut gefannt.

Cerma.

Jedwede Tugend

Ift fleckenfrei — bis auf ben Augenblick Der Brobe.

Carlos.

Auch wohl hier und ba noch brüber.

Cerma.

Und eines großen Königs Gunft bunft mir Der Frage werth. An biefem goldnen Angel hat manche ftarte Tugend fich verblutet.

Carlos.

O ja.

Cerma.

Oft fogar ift es weise, zu entbeden, Was nicht verschwiegen bleiben fann.

Carlos.

Ja, weise!

Doch, wie Sie sagen, haben Sie ben Marquis Als Mann von Ehre nur gekannt?

Cerma.

3ft er

Es noch, so macht mein Zweifel ihn nicht schlechter, Und Sie, mein Prinz, gewinnen doppelt.

(Er will geben.)

Carlos

(folge ihm gerührt und brudt ihm die Sand).

Dreifach

Gewinn' ich, ebler, murb'ger Mann — ich febe Um einen Freund mich reicher, und es kostet Mir ben nicht, ben ich schon befaß.

(Berma geht ab.)

# Sanfter Auftritt.

Marquis von Pofa fommt burch die Galerie. Carlos.

Marquis.

Carl! Carl!

Carlos.

Wer ruft? Ah, bu bift's! Eben recht. Ich eile Boraus ins Klofter. Romm balb nach.

(Er will geben.)

Marquis.

Mur zwei

Minuten - bleib.

Carlos.

Wenn man uns überfiele -

Marquis.

Man wird boch nicht. Es ift fogleich geschehen. Die Königin —

Carlos.

Du warft bei meinem Bater?

Er ließ mich rufen; ja.

Carlos (voll Erwartung).

Nun?

Marquis.

Es ift richtig.

Du wirft fle fprechen.

Carlos.

Und ber König? Was

Will benn ber Ronig?

Marquis.

Der? Richt viel. - Reugierte,

Bu wiffen, wer ich bin. — Dienstfertigkeit Bon unbestellten guten Freunden. Was Beiß ich? Er bot mir Dienste an.

Carlos.

Die bu

Doch abgelehnt?

Marquis.

Berfteht fich.

Carlas.

Und wie famt

3br auseinanber?

Marquis.

Biemlich gut.

Carlos.

Von mir

War also wohl bie Rebe nicht?

Marquis.

Bon bir?

Doch. Ja. Im Allgemeinen.

(Er giebt ein Souvenir heraus und gibt es bem Pringen.)

Sier vorläufig

Zwei Borte von ber Königin, und morgen Berb' ich erfahren, wo und wie -

Marlas

(liebt febr gerftreut, fledt bie Schreibtafel ein und will geben). Beim Brior

Triffft bu mich also.

Marquis.

Warte boch. Was eilft bu?

Es fommt ja Niemand.

Carlos (mit erfünfteltem Lächeln).

Saben wir benn wirflich

Die Rollen umgetauscht? Du bift ja heute Erstaunlich ficher.

Marquis.

Beute? Warum heute?

Carlos.

Und was schreibt mir bie Rönigin?

Marquis.

haft bu

Denn nicht im Augenblick gelefen?

Carlos.

343

Ja jo.

Marquis.

Was haft bu benn? Bas ift bir?

Carles

(liebt bas Gefdyriebene noch einmal. Entjudt und feurig).

Engel

Des himmels! Ja, ich will es febn — ich will — Will beiner werth febn — Große Seelen macht Die Liebe größer. Seh's auch, was es feb. Wenn. du es mir gebieteft, ich gehorche — Sie schreibt, daß ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten soll. Was kann Sie damit meinen? Weißt du nicht?

Marquis.

Wenn ich's .

Auch wüßte, Carl, bift du auch jett gestimmt, Es anzuhören?

Carlos.

Hab' ich bich beleibigt? Ich war zerftreut. Bergib mir, Roberich! Marquis.

Berftreut? Woburch?

Carlos.

Durch - ich weiß felber nicht.

Dies Souvenir ift alfo mein?

Marquis.

Nicht ganz!

Bielmehr bin ich gekommen, mir fogar Deins auszubitten.

Carlos.

Meins? Wozu?

Marquis.

Und was

Du etwa sonft an Kleinigkeiten, bie In keines Dritten Sanbe fallen burfen, An Briefen ober abgeriffenen Concepten bei bir führft — kurz, beine . Brieftasche — Carlos.

Wozu aber?

Marquis.

Rur auf alle Falle.

Wer kann für Ueberraschung stehn? Bei mir Sucht fle boch Riemand. Gib!

Carlos (fehr unruhig).

Das ift boch feltfam!

Woher auf einmal biefe -

Marquis.

Seh gang ruhig.

Ich will nichts damit angebeutet haben. Gewißlich nicht! Es ist Behutsamkeit Bor der Gefahr. So hab' ich's nicht gemeint, So wahrlich nicht, daß du erschrecken solltest.

Carlos (gibt ibm die Brieftafche).

Bermahr' fle gut.

Marquis.

Das werb' ich.

Carlos (fieht ibn bedeutend an).

Roberich!

3ch gab bir viel.

Marquis.

Noch immer nicht so viel, Als ich von dir schon habe — Dort also Das Uebrige, und jest leb' wohl — leb' wohl!

(Er will geben.)

Carlas

(tämpst zwelselhaft mit sich selbst — endlich rust er ihn zurüch). Gib mir die Briefe doch noch einmal. Einer Bon ihr ist auch darunter, den sie damals, Als ich so tödtlich krank gelegen, nach Alcala mir geschrieben. Stets hab' ich Auf meinem Herzen ihn getragen. Dich Bon diesem Brief zu trennen, fällt mir schwer. Laß mir den Brief — nur den — das Uebrige Nimm alles.

(Er nimmt ibn beraus und gibt bie Brieftafche jurud.)

Marquis.

Carl, ich thu' es ungern. Just Um biefen Brief war mir's zu thun.

Carlos.

Leb' mohl!

(Er geht langsam und fill weg, an der Thure bleibt er einen Augenblick fieben, tehrt wieder um und bringt ihm ben Brief.)

Da haft du ihn.

(Seine Sand gittert. Ebranen fturgen aus feinen Augen, er fallt bem Marquis um den halb und drudt fein Geficht wiber beffen Bruft.)

Das fann mein Bater nicht?

Nicht mahr, mein Roberich? Das tann er boch nicht? (Er gebt fcnell fort.)

# Sechster Anftritt.

Marquis (fieht ibm erftaunt nach). War's moglich? War' es? Alfo hatt' ich ihn Doch nicht gekannt? Nicht gang? In feinem Bergen Bar' biefe Falte wirklich mir entgangen? Miftrauen gegen feinen Freund! Nein, es ist Lasterung! — Was that er mir, Dag ich ber Schwächen schwächster ihn verklage? Was ich ihn zeihe, werb' ich felbft - Befremben -Das mag es ihn, bas glaub' ich gern. Wann batte Er biefer feltfamen Berfchloffenheit Bu feinem Freunde fich verfehn? - Auch fchmerzen! Ich kann bir's nicht ersparen, Carl, und länger Duß ich noch beine gute Seele qualen. Der Ronig glaubte bem Befag, bem er Sein beiliges Bebeimnig übergeben, Und Glauben forbert Dankbarkeit. Bas mare Gefdmatigfeit, wenn mein Verftummen bir Nicht Leiben bringt? vielleicht erspart? Barum Dem Schlafenben bie Betterwolke zeigen, Die über seinem Scheitel bangt? - Genug, Dag ich fle ftill an bir vorüber führe, Und, wenn bu aufwachft, beller himmel ift. (Er geht ab.)

#### Cabinet bes Rönigs.

### Siebenter Auftritt.

Der Ronig in einem Seffel - neben ihm die Infantin Clara Engenia.

König (nach einem tiefen Stillschweigen).
Nein! Es ift bennoch meine Tochter — Wie Kann die Natur mit solcher Wahrheit lügen?
Dies blaue Auge ist ja mein! Find' ich
In jedem dieser Züge mich nicht wieder?
Kind meiner Liebe, ja, du bist's. Ich brude
Dich an mein Herz — du bist mein Blut.

(Er flust und bate inne.)

Mein Blut!

Bas kann ich Schlimmres fürchten? Meine Züge, Sind fie bie feinigen nicht auch? (Er hat das Medaillon in die Sand genommen und fiebt wechfelswelfe auf das Bild und in einen gegenüber fiehenden Spiegel — endlich wirft er es jur Erbe, fteht schnell auf und druckt die Infantin von fich.)

Weg, weg!

In biesem Abgrund geh' ich unter.

### Achter Auftritt.

Grafterma. Der Rönig.

Lerma.

Eben

Sind Ihre Majestät, die Königin, Im Vorgemach erschienen.

> Rönig. Zest?

> > ferme.

Und bitten

Um gnabigftes Behör -

König.

Best aber? Jest?

In biefer ungewohnten Stunbe? - Rein! Jest kann ich fie nicht sprechen — jest nicht —

Cerma.

Dier

Sind Ihre Majeftat schon felbft -

(Er gebt ab.)

### Mennter Anftritt.

Der Ronig. Die Ronigin tritt herein. Die Infantin.

(Die Leptere fliegt ihr entgegen und ichmiegt fich an fie an. Die Konigin fallt vor bem Ronige nieber , welcher flumm und verwirrt ftebt.)

Königin.

Mein Berr

Und mein Gemahl - ich muß - ich bin gezwungen, Bor Ihrem Thron Berechtigfeit zu fuchen.

König.

Gerechtigfeit? -

Königin.

Unwürdig feh' ich mir

Un biefem Bof begegnet. Meine

Schatulle ift erbrochen -

Rönig.

Was?

Rönigin.

Und Sachen

Bon großem Werth für mich baraus verschwunden -

König.

Von großem Werth für Gie -

Königin.

Durch bie Bebeutung,

Die eines Unbelehrten Dreiftigfeit

Vermögenb mare -

König.

Dreiftigfeit - Bebeutung

Doch - ftehn Sie auf!

Königin.

Nicht eber, mein Gemahl,

Bis Sie durch ein Bersprechen sich gebunden, Kraft Ihres königlichen Arms zu meiner Genugthuung den Thäter mir zu stellen, Bo nicht, von einem Hofstaat mich zu trennen, Der meinen Dieb verbirgt —

König.

Stehn Sie boch auf -

In diefer Stellung — Stehn Sie auf!
Abnigin (fiebt auf).

Dag er

Bon Range febn muß, weiß ich — benn in ber Schatulle lag an Berlen und Demanten Beit über eine Million, und er Begnügte fich mit Briefen —

König.

Die ich boch -

. Königin.

Recht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe Und ein Mebaillon von dem Infanten.

Rönig.

Von -

Königin.

Dem Infanten, Ihrem Sohn.

König.

An Sie?

Rönigin.

An mich.

Rönig.

Bon bem Infanten? Und bas fagen

Sie mir?

Königin.

Warum nicht Ihnen, mein Gemahl? König.

Mit Dieser Stirne?

Königin.

Bas fällt Ihnen auf?

Ich benke, Sie erinnern sich ber Briefe, Die mit Bewilligung von beiben Kronen Don Carlos mir nach Saint-Germain geschrieben. Ob auch bas Bilb, womit er sie begleitet, In diese Freiheit einbedungen worden, Ob seine rasche Hosfinung eigenmächtig Sich diesen fühnen Schritt erlaubt — das will Ich zu entscheiben mich nicht unterfangen. Wenn's Uebereilung war, so war es die Verzeihlichste — da bin ich für ihn Bürge. Denn damals siel ihm wohl nicht bei, daß es Kür seine Mutter wäre —

(Sieht die Bewegung des Königs.) Was ift bas?

Bas haben Sie?

#### 3 n fantin

(welche unterbeffen bas Medaillon auf bem Boden gefunden und bamit gespielt bat, bringt es ber Gonigin).

Ach! Sieh ba, meine Mutter!

Das schöne Bilb -

### Königin.

Was benn, mein -

(Sie erkennt das Medaillon, und bleibt in sprachloser Erftarrung fieben. Beibe feben einander mit unberwandten Augen an. Nach einem langen Stillschweigen.)

Wahrlich, Sire!

Dies Mittel, seiner Gattin Herz zu prüsen, Dünkt mir sehr königlich und edel — Doch Roch eine Frage möcht' ich mir erlauben.

König.

Das Fragen ift an mir.

Königin.

Durch meinen Argwohn

Soll boch die Unschuld wenigstens nicht leiden. — Wenn also dieser Diebstahl Ihr Besehl Gewesen —

Rönig.

Ja.

Ronigin.

Dann bab' ich Riemand anzuklagen

Und Niemand weiter zu bedauern — Niemand, Als Sie, bem bie Gemahlin nicht geworben, Bei welcher folche Mittel fich verlohnen.

König.

Die Sprache kenn' ich. — Doch, Mabame, Zum zweiten Male foll fle mich nicht täuschen, Wie in Aranjuez fle mich getäuscht. Die engelreine Königin, die bamals Mit so viel Würbe fich vertheibigt — jest Kenn' ich fle beffer.

Königin.

Was ift bas?

König.

Rurz also

Und ohne Sinterhalt, Madame! — Ift's wahr, Noch wahr, daß Sie mit Niemand bort gesprochen? Mit Niemand? Ift das wirklich wahr?

Königin.

Mit bem Infanten

Sab' ich gefprochen. 3a.

Rönig.

Ja? - Nun, fo ift's

Am Tage. Es ift offenbar. So frech! So wenig Schonung meiner Ehre!

Rönigin.

Chre, Gire?

Wenn Chre zu verlegen war, so, fürcht' ich, Stand eine größre auf dem Spiel, als mir Castilien zur Worgengabe brachte.

Könia.

Warum berleugneten Sie mir?

Königin.

Weil ich

Es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart Der Höflinge, auf Delinquentenweise Berhören mich zu lassen. Wahrheit werde Ich nicht verleugnen, wenn mit Ehrerbietung Und Güte sie gefordert wird. — Und war Das wohl der Ton, den Eure Majestät Mir in Aranjuez zu hören gaben?
Ift etwa die versammelte Grandezza
Der Richterstuhl, vor welchen Königinnen
Zu ihrer stillen Thaten Rechenschaft
Gezogen werden? Ich gestattete
Dem Prinzen die Zusammenkunft, um die
Er dringend bat. Ich that es, mein Gemahl, Weil ich es wollte — weil ich den Gebrauch Nicht über Dinge will zum Richter setzen,
Die ich für tadellos erkannt — und Ihnen
Berbarg ich es, weil ich nicht lüstern war,
Mit Eurer Masestät um diese Freiheit
Vor meinem Gosgesinde mich zu streiten.

Rönig.

Sie fprechen fühn, Mabame, febr --- Königin.

Und auch barum,

Set' ich hinzu, weil ber Infant boch schwerlich Der Billigkeit, die er verdient, fich zu Erfreuen hat in seines Vaters Gerzen —

König.

Die er verbient?

Königin.

Denn warum soll ich es
Berbergen, Sire? — Ich schät; ihn sehr und lieb' ihn Als meinen theuersten Berwandten, der Einst werth befunden worden, einen Namen Zu führen, der mich mehr anging — Ich habe Noch nicht recht einsehn lernen, daß er mir Gerade darum fremder sollte sehn, Als jeder Andre, weil er ehedem Bor sedem Andern theuer mir gewesen. Wenn Ihre Staatsmaxime Bande knüpft, Wie sie sür gut es sindet, soll es ihr Doch etwas schwerer werden, sie zu lösen. Ich will nicht hassen, wen ich soll — und, weil Man endlich doch zu reden mich gezwungen — Ich will es nicht — will meine Bahl nicht langer Gebunden fehn —

Rönig.

Elisabeth! Sie haben In schwachen Stunden mich gesehen. Diese Erinnerung macht Sie so kühn. Sie trauen Auf eine Allmacht, die Sie oft genug An meiner Festigkeit geprüft. — Doch fürchten Sie besto mehr. Was die zu Schwächen mich Gebracht, kann auch zu Raserei mich führen.

Königin.

Bas hab' ich benn begangen?

Ronig (nimmt ibre Band).

Wenn es ift,

Doch ift — und ift es benn nicht schon? — wenn Ihrer Berschuldung volles, aufgehäuftes Maß Auch nur um eines Athems Schwere steigt — Wenn ich ber hintergangne bin —

(Er läßt ihre Sand los.)

3th kann

Auch über diese lette Schwäche siegen. Ich kann's und will's — Dann wehe mir und Ihnen, Elisabeth!

Königin.

Was hab' ich benn begangen? König.

Dann meinetwegen fließe Blut -

Königin.

So weit

Ift es gefommen - Bott!

König.

3ch fenne

Rich felbst nicht mehr — ich ehre keine Sitte Und keine Stimme ber Natur und keinen Bertrag ber Nationen mehr —

Königin.

Wie fehr

Beklag' ich Gure Majeftat -

Ronig (außer Faffung).

Beflagen!

Das Mitleib einer Buhlerin -

Infantin

(bangt fich erichroden an ihre Mutter).

Der Ronig gurnt,

Und meine icone Mutter weint.

Rönia

(flößt bas Rind unfanft von ber Ronigin).

Rönigin

(mit Sanftmuth und Burbe, aber mit gitternber Stimme).

Dies Rinb

Rug ich boch ficher stellen vor Mißhandlung.

Romm mit mir, meine Tochter!

(Gie nimmt fie auf ben Arm.)

" Wenn ber Ronig

Dich nicht mehr fennen will, fo muß ich jenseits

Der Phrenden Burgen tommen laffen, Die unfre Sache führen.

(Sie will gehen.)

Rönig (betreten).

Königin?

Rönigin.

Ich fann nicht mehr — bas ift zu viel — (Sie will die Thur erreichen und fallt mit bem Kinde an der Schwelle ju Boben.)

Ronig (hingueilend, voll Befturjung).

Gott! Was ift bas? -

Infantin (ruft voll Schrecken).

Ach, meine Mutter blutet!

(Gie eilt binaue.)

Ronig (angfilich um fie befchäftigt).

Belch fürchterlicher Bufall! Blut! Berbien' ich,

Dag Sie fo hart mich ftrafen? Stehn Sie auf!

Erholen Sie fich! Stehn Sie auf! — Man fommt!

Man überrascht uns — Stehn Sie auf! Soll sich Mein ganzer hof an diesem Schauspiel weiben?

Muß ich Sie hitten aufzustehn?

(Gie richtet fich auf, bon bem Ronig unterflutt.)

### Behnter Anftritt.

Die Borigen. Alba, Domingo treten erfchroden berein. Damen folgen.

Rönig.

Man bringe

Die Königin zu Baufe! Ihr ift übel.

(Die Königin geht ab, begleitet von den Damen. Alba und Domingo treten naber.)

211ba.

Die Königin in Thranen, und auf ihrem

Befichte Blut -

König.

Das nimmt bie Teufel Wunber,

Die mich verleitet haben?

Alba. Domingo.

Wir?

Rönig.

Die mir

Genug gefagt, jum Rafen mich zu bringen, Bu meiner Ueberzeugung nichts.

Alba.

Wir gaben,

Was wir gehabt -

König.

Die Golle bant' es euch.

Ich habe, was mich reut, gethan. War bas

Die Sprache eines schuldigen Gewiffens?

Marquis von Pofa (noch außerhalb ber Scene).

Ift ber Monarch zu sprechen?

# Cilfter Anftritt.

#### Maranis von Bofa. Die Borigen.

#### Könia.

(bei biefer Stimme lebhaft auffahrend und bem Marquis einige Schritte entgegen gebenb).

Ach, bas ift er!

Sehd mir willkommen, Marquis - Eurer, Bergog, Berlagt uns! Bebarf ich fest nicht mehr. (Alba und Domingo feben einander mit flummer Bermunderung an, und geben.)

### Bwölfter Auftritt.

Der Ronig und Marquis pon Bofa.

#### Marquis.

Sire!

Dem alten Manne, ber in zwanzig Schlachten Dem Tob für Sie entgegen ging, fällt es Doch hart, fich fo entfernt zu fehn!

Rönig.

Euch ziemt

Es, fo zu benten, fo zu handeln mir. Bas ihr in wenig Stunden mir gewesen, Bar er in einem Menschenalter nicht. 3ch will nicht beimlich thun mit meinem Boblgefallen; Das Siegel meiner koniglichen Gunft Soll hell und weit auf eurer Stirne leuchten. 3ch will ben Dann, ben ich zum Freund gewählt, Beneibet febn.

Marquis.

Und bann auch, wenn die Gulle Der Dunkelheit allein ihn fabig machte, Des Ramens werth zu fenn?

König. Was bringt

Ihr mir?

Marquis.

Als ich bas Vorgemach burchgebe, Sor' ich von einem schredlichen Gerüchte, Das mir unglaublich baucht — Ein heftiger Bortwechfel — Blut — bie Königin — König.

Ihr kommt von bort?

Marquis.

Entfeten follt' es mich, Benn das Gerücht nicht Unrecht hatte, wenn Bon Eurer Majestät indes vielleicht Etwas geschehen wäre — Wichtige Entdedungen, die ich gemacht, verändern Der Sache ganze Lage.

Rönig.

Nun?

Marquis.

3ch fand

Mit einigen Rapieren wegzunehnten, Die, wie ich hoffe, ein'ges Licht ---(Er gibe Sarlos Brieftasche bem König.)

Belegenheit, bes Bringen Portefeuille

Rouig (durchfieht fie begierig).

Ein Schreiben

Bom Kaifer, meinem Vater — Wie? Bon bem Ich nie gehört zu haben mich entsinne?

(Er liest es durch, legt es bei Seite und eilt zu ben andern Papieren.)

Der Plan zu einer Festung — Abgeriffne
Gedanken aus dem Tacitus — Und was

Denn hier? — Die Hand sollt' ich doch kennen!

Es ist von einer Dame.

(Er liebt aufmertfam, bald laut, balb leife.)
"Diefer Schlüffel — —

"Die hintern Zimmer im Pavillon "Der Königin" — Ha! Was wird das? — "Hier barf "Die Liebe frei — Erhörung — schöner Lohn" — Satanische Berratherei! Jest tenn' ich's, Sie ift es. Es ift ihre Sanb!

Marquis.

Die Banb

Der Königin? Unmöglich -

König.

Der Pringeffin

Bon Choli -

Marquis.

So war' es wahr, was mir Unlängst ber Bage Henarez gestanden, Der Brief und Schlüssel überbrachte.

König

(des Marquis Sand fassend, in heftiger Bewegung). Marquis,

Ich sehe mich in fürchterlichen Sanben! Dies Weib — ich will es nur gestehen — Marquis, Dies Weib erbrach ber Königin Schatulle, Die erste Warnung kam von ihr — Wer weiß, Wie viel ber Mönch brum wissen mag — Ich bin Durch ein verruchtes Bubenstück betrogen.

Marquis.

Dann war' es ja noch gludlich -

Rönig.

Marquis! Marquis!

Ich fange an zu fürchten, bag ich meiner Gemahlin boch zu viel gethan -

Marquis.

Wenn zwischen

Dem Prinzen und der Königin geheime Berftändnisse gewesen sind, so waren Sie sicherlich von weit — weit anderm Inhalt, Als dessen man sie angeklagt. Ich habe Gewisse Nachricht, daß des Prinzen Wunsch, Nach Flandern abzureisen, in dem Kopfe Der Königin entsprang.

König.

Ich glaubt' es immer.

Marquis.

Die Königin hat Ehrgeiz — Darf ich mehr Noch sagen? — Mit Empfindlichkeit sieht sie In ihrer stolzen Goffnung sich getäuscht Und von des Thrones Antheil ausgeschlossen. Des Prinzen rasche Jugend bot sich ihren Weit blidenden Entwürfen dar — ihr herz — Ich zweisle, ob sie lieben kann.

König.

Vor ihren

Staatsklugen Planen gittr' ich nicht.

Marquis.

Ob fie geliebt wird? — Ob von bem Infanten Richts Schlimmeres zu fürchten? Diese Frage Scheint mir der Untersuchung werth. Hier, glaub' ich, Ift eine ftrengre Wachsamkeit vonnöthen —

König.

Ihr haftet mir für ihn. -

Marquis (nach einigem Bebenten).

Wenn Eure Majestät

Mich fähig halten, dieses Amt zu führen, So muß ich bitten, es uneingeschränkt Und ganz in meine hand zu übergeben.

Ronig.

Das foll geschehen.

Marquis.

Wenigstens durch keinen Gehülfen, welchen Namen er auch habe, In Unternehmungen, die ich etwa Für nöthig sinden könnte, mich zu stören —

König.

Durch keinen. Ich versprech' es euch. Ihr wart Mein guter Engel. Wie viel Dank bin ich Für biesen Wink euch schulbig!

(Bu Lerma, der bet den lepten Borten bereintritt.)
Bie verlieft ihr

Die Ronigin?

#### Cerma.

Roch fehr erfchopft von ihrer Ohnmacht. (Er fieht ben Marquis mit zweideutigen Bilden an und geht.) Marquis (nach einer Paufe jum Kinig).

Noch eine Borsicht scheint mir nöthig. Der Pring, fürcht' ich, kann Warnungen erhalten. Er hat ber guten Freunde viel — vielleicht Berbindungen in Gent mit den Rebellen. Die Furcht kann zu verzweifelten Entschlüffen Ihn führen — Darum rieth' ich an, gleich jest Borkehrungen zu treffen, diesem Fall Durch ein geschwindes Mittel zu begegnen.

König.

Ihr habt ganz Recht. Wie aber — Marquis.

Ein gebeimer

Berhaftsbefehl, ben Eure Majestät In meine Hänbe niederlegen, mich Im Augenblicke ber Gefahr sogleich Desselben zu bedienen — und —

(Wie fich der König zu bedenten scheint.)
Es bliebe

Fürs Erfte Staatsgeheimniß, bis -

Rönig

(jum Schreibepult gebend und ben Berhaftsbefehl niederfchreibent). Das Reich

Ift auf bem Spiele — Außerorbentliche Mittel Erlaubt bie bringende Gefahr — Sier, Marquis — Euch brauch' ich feine Schonung zu empfehlen — Marquis (empfängt ben Berbaftsbefehl).

Es ift aufe Meugerfte, mein Ronig.

Ronig (legt bie Sand auf feine Schulter).

Geht,

Geht, lieber Marquis - Ruhe meinem Gerzen Und meinen Nachten Schlaf zuruck zu bringen. (Betbe geben ab zu verschiedenen Seizen.)

#### Selerie.

#### Dreizehnter Auftritt.

Carlos fommt in ber größten Beangftigung. Graf Lerma ibm entgegen.

Carlos.

Sie fuch' ich eben.

Cerma.

Und ich Sie.

Carlos

Ift's wahr?

Um Gottes willen, ift es mahr?

Cerma.

Bas benn?

Carlos.

Daß er ben Dolch nach ihr gezüdt? baß man Aus seinem Zimmer blutig ste getragen? Bei allen Heiligen, antworten Sie! Was muß ich glauben? was ist wahr?

**Lerma.** Sie fiel

Ohnmachtig bin und ritte fich im Fallen. Sonft mar es nichts.

Carlos

Sonft hat es nicht Gefahr?

Sonft nicht? Bei Ihrer Ehre, Graf?

Cerma.

Nicht für

Die Königin — boch befto mehr für Sie.

Carlos.

Für meine Mutter nicht! Nun, Gott fen Dant! Mir tam ein schredliches Gerücht zu Ohren, Der König rase gegen Kind und Mutter, Und ein Geheimniß sen entbedt.

Cerma.

Das Lette

Rann auch wohl mahr febn -

Carlos.

Wahr fenn! Wie?

Cerma.

Brinz, eine Warnung gab ich Ihnen heute, Die Sie verachtet haben. Nützen Sie Die zweite besser.

Carlos.

Wie?

Cerma.

Wenn ich mich anders Nicht irre, Brinz, fah ich vor wen'gen Tagen Ein Portefeuille von himmelblauem Sammt, Nit Gold durchwirkt, in Ihrer Hand —

Carlos (etwas beffürgt).

So eine

Befity' ich. 3a - Nun? -

Cerma.

Auf ber Dede, glaub' ich,

Ein Schattenriß, mit Perlen eingefaßt -

Carlos.

Bang recht.

Cerma.

Als ich vorbin gang unvermuthet Ins Cabinet bes Königs trat, glaubt' ich Das nämliche in seiner Sand zu seben, Und Marquis Bosa stand bei ibm —

Carlos

(nach einem furgen erftarrenden Stillfdweigen , beftig).

Das ift

Nicht wahr.

Cerma (empfinblich).

Dann freilich bin ich ein Betrüger.

Carlos (fieht ihn lange an).

Der find Sie. 3a.

Cerma.

Uch! ich verzeih' es Ihnen.

Carlos

cgeht in schrecklicher Bewegung auf und nieber, und bleibt endlich vor ihm fieben). Was hat er dir zu Leid gethan? Was haben Die unschuldsvollen Bande dir gethan, Die du mit höllischer Geschäftigkeit Zu reißen dich beeiferst?

Cerma.

Pring, ich ehre

Den Schmerz, ber Sie unbillig macht.

Carlas.

D Gott!

Gott! — Gott! Bewahre mich vor Argwohn!

Cerma.

Auc

Erinnr' ich mich bes Königs eigner Worte. Wie vielen Dank, fagt' er, als ich herein trat, Bin ich fur biefe Neuigkeit euch fculbig!

D ftille! ftille!

Cerma.

Herzog Alba foll Gefallen febn — bem Prinzen Ruh Gomez Das große Siegel abgenommen und Dem Marquis übergeben febn —

Carlos (in tiefes Grubeln verloren).

Und mir verschwieg er!

Warum verschwieg er mir?

ferma.

Der gange Bof

Staunt ihn ichon als allmächtigen Minifter, Als unumichrantten Gunftling an -

Carlos.

Er hat

Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm theuer, Wie seine eigne Seele. D, bas weiß ich — Das haben tausend Proben mir erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm Das Baterland nicht theurer sehn als Einer?

Sein Busen war für einen Freund zu groß, Und Carlos Glud zu klein für seine Liebe. Er opferte mich seiner Tugend. Rann Ich ihn drum schelten? — Ja, es ist gewiß! Jest ist's gewiß. Jest hab' ich ihn verloren.

(Er geht feitwärte und verhüllt bas Geficht.)

ferma (nach einigem Stillichweigen).

Mein befter Bring, mas kann ich für Sie thun? Carlos (obne ibn anguseben).

Bum König geben und mich auch verrathen. 3ch habe nichts zu ichenten.

Cerma.

Wollen Sie

Erwarten, mas erfolgen mag?

#### Carlas

(flupt fich auf das Gelander und fiebt fiarr vor fich binaus).

3ch hab' ihn

Berloren. D, jest bin ich gang verlaffen!

Cerma (nähert fich ihm mit theilnehmender Rührung). Gie wollen nicht auf Ihre Rettung benten?

Carles.

Auf meine Rettung? - Guter Menfch!

Cerma.

Und fonft

Sonft haben Sie für Niemand mehr zu gittern?

Carlos (fabrt auf).

Gott! Woran mahnen Sie mich! — Meine Mutter! Der Brief, den ich ihm wieder gab! ihm erst Nicht lassen wollte und doch ließ!

(Er geht heftig und bie Sande ringend auf und nieber.)

#### Womit

hat fie es benn verdient um ihn? Sie hatt' er Doch schonen sollen. Lerma, hatt' er nicht?
(Rasch, entschlossen.)

Ich muß zu ihr — ich muß fle warnen, muß Sie vorbereiten — Lerma, lieber Lerma — Wen schick' ich benn? Hab' ich benn Niemand mehr? Gott fen gelobt! Noch einen Freund - und hier Ift nichts mehr zu verschlimmern.

(Ochnell ab.)

ferma (folgt ibm und ruft ibm nach).

Pring! Wohin?

(Gebt at.)

## Vierzehnter Anftritt.

Die Rönigin. Alba. Domingo.

Alba.

Wenn und vergonnt ift, große Rönigin ---

Bas fteht zu Ihren Dienften?

Domingo.

Rebliche Beforgniß

Für Ihrer königlichen Majestät Erhabene Berson erlaubt uns nicht Bei einem Vorfall mußig still zu schweigen, Der Ihre Sicherheit bedroht.

Alba.

Wir eilen,

Durch unfre zeit'ge Warnung ein Complot, Das wiber Sie gespielt wirb, zu entkräften —

Domingo.

Und unfern Gifer — unfre Dienfte zu Den Fugen Ihrer Majeftat zu legen.

Ronigin (fieht fie vermundernd an).

Hochwürd'ger Gerr, und Sie, mein ebler Herzog, Sie überraschen mich wahrhaftig. Solcher Ergebenheit war ich mir von Domingo Und Gerzog Alba wirklich nicht vermuthend. Ich weiß, wie ich sie schägen nruß — Sie nennen Mir ein Complot, bas mich bedrohen foll. Darf ich erfahren, wer ——

Alba.

Wir bitten Gie,

Bor einem Marquis Bosa fich zu hüten, Der für des Königs Majestät geheime Geschäfte führt.

Königin.

Ich hore mit Vergnügen,. Daß ber Monarch so gut gewählt. Den Marquis hat man mir langst als einen guten Menschen, Als einen großen Mann gerühmt. Rie ward Die bochste Gunft gerechter afgetheilt —

Dumingo.

Gerechter ausgetheilt? Wir miffch's beffer.

211ba

Es ift längst kein Geheimniß mehr, wozu Sich biefer Mensch gebrauchen laffen.

Rönigin.

Wie?

Was war' benn bas? Sie fpannen meine ganze Erwartung.

Domingo.

- Ift es schon von lange, Daß Ihre Majestät zum letten Mal in Ihrer Schatulle nachgesehen?

Königin.

Mie?

Domingo.

Und haben

Sie nichts barin vermißt von Roftbarkeiten?

Königin.

Wie fo? Warum? Was ich vermiffe, weiß Mein ganzer Hof — Doch Marquis Pofa? Wie Kommt Marquis Bosa bamit in Verbindung?

Alba.

Sehr nabe, Ihre Majeftat — benn auch Dem Bringen fehlen wichtige Bapiere, Die in bes Königs Sanben biefen Morgen Gefehen worben — als ber Chevalier Geheime Aubiens gehabt.

Ronigin (nach einigem Rachbenten).

Geltfam,

Bei Gott! und äußerft fonberbar! - 3ch finde Dier einen Reinb, von bem mir nie geträumt, Und wiederum zwei Freunde, Die ich nie befeffen Bu haben mich entfinnen fann — Denn wirklich (Indem fie einen burchdringenden Blid auf Beibe beftet.)

Rug ich gestehn, ich war schon in Gefahr, Den fclimmen Dienft, ber mir bei meinem Berrn Beleiftet worden - Ihnen zu vergeben.

Ung?

Rönigin.

Ibnen.

Domingo.

Bergog Alba! Uns!

Rönigin

(noch immer die Augen feft auf fie gerichtet). Bie lieb

3ft es mir alfo, meiner Uebereilung So bald gewahr zu werben - Dhnehin Batt' ich beschloffen, Seine Majeftat Roch beut' gu bitten, meinen Rlager mir . Bu stellen. Um so beffer nun! So kann ich Auf Bergog Albas Beugniß mich berufen.

Auf mich? Das wollten Sie im Ernft?

Königin.

Warum nicht?

Domingo.

Um alle Dienste zu entkräften, bie Wir Ihnen im Verborgnen —

Königin.

Im Berboranen?

7 (Mit Stols und Ernft.)

Ich wünschte boch zu wiffen, herzog Alba, Was Ihres Königs Frau mit Ihnen ober Mit Ihnen, Priefter, abzureben batte,

Schillers fammitliche Berte. III.

19

Bor einem Marquis Bosa sich zu hüten, Der für des Königs Majestät geheime Geschäfte führt.

Königin.

Ich höre mit Bergnügen,. Daß ber Monarch so gut gewählt. Den Marquis hat man mir langft als einen guten Menschen, Als einen großen Mann gerühmt. Die ward Die höchfte Gunft gerechter isgetheilt —

Dumingo.

Gerechter ausgetheilt? Wir wiffca's beffer.

Alba.

Es ift langft tein Geheimniß mehr, mozu Sich biefer Menfch gebrauchen laffen.

Rönigin.

Wie?

Was war' benn bas? Sie spannen meine ganze Erwartung.

Domingo.

— Ift es schon von lange, Daß Ihre Majestät zum letten Mal in Ihrer Schatulle nachgesehen?

Königin.

Mie?

Domingo.

Und haben

Sie nichts barin vermißt von Roftbarfeiten?

Königin.

Wie fo? Warum? Was ich vermiffe, weiß Mein ganzer Hof — Doch Marquis Pofa? Wie Kommt Marquis Pofa bamit in Verbindung?

Alba.

Sehr nahe, Ihre Majeftat — benn auch Dem Prinzen fehlen wichtige Bapiere, Die in bes Königs Sänben biefen Morgen Gefehen worben — als ber Chevalier Geheime Aubienz gehabt.

Ronigin (nach einigem Rachbenten).

Seltfam,

Bei Gott! und äußerst fonderbar! — Ich finde hier einen Feind, von dem mir nie geträumt, Und wiederum zwei Freunde, die ich nie befessen Zu haben mich entsinnen kann — Denn wirklich

(Indem fie einen burchbringenden Blid auf Beibe heftet.) Ruf ich geftehn, ich war fcon in Gefahr, Den schlimmen Dienst, ber mir bei meinem herrn Geleistet worben — Ihnen zu vergeben.

Alba.

Une?

Rönigin.

Ihnen.

Domingo.

Bergog Alba! Une!

Rönigin (noch immer die Augen fest auf sie gerichtet).

Bie lieb

Ift es mir alfo, meiner Uebereilung
So bald gewahr zu werben — Ohnehin hatt' ich beschloffen, Seine Majestät
Noch heut' zu bitten, meinen Kläger mir
Bu stellen. Um so besser nun! So kann ich
Auf herzog Albas Zeugniß mich berufen.

Alba

Auf mich? Das wollten Sie im Ernft?

Königin.

Warum nicht?

Domingo.

Um alle Dienste zu entfraften, bie Wir Ihnen im Berborgnen —

Königin.

3m Berborgnen?

(Mit Stoll und Ernft.)
Ich munichte boch zu wiffen, herzog Alba,
Bas Ihres Königs Frau mit Ihnen ober Mit Ihnen, Briefter, abzureben hatte,

Schillers fammtliche Berte. III.

Das ihr Gemahl nicht wiffen barf — — Bin ich Unschuldig oder schuldig?

Domingo.

Welche Frage!

Alba.

Doch, wenn ber Ronig fo gerecht nicht mare? Es jest zum minbeften nicht mare?

Königin.

Dann

Muß ich erwarten, bis er's wird — Wohl bem, Der zu gewinnen hat, wenn er's geworden! (Sie macht ihnen eine Berbeugung und geht ab; jene entfernen fich nach einer andern Seite.)

Bimmer ber Pringeffin von Choli.

### fünfzehnter Anftritt.

Pringeffin von Choli. Gleich barauf Carles.

Choli.

So ift fie mahr, die außerordentliche Beitung, Die schon ben ganzen Gof erfult?

Carlos (tritt berein).

Erfchreden Sie

Nicht, Fürstin! Ich will fanft fenn, wie ein Kind.

Eboli.

Bring - biefe Ueberraschung.

Carlos.

Sind Sie noch

Beleidigt? noch?

Cboli.

Prinz!

Carlos (bringenber).

Sind Sie noch beleibigt?

3ch bitte, fagen Sie es mir.

Choli.

Was foll bas?

Sie scheinen zu vergessen, Brinz — Bas suchen Sie bei mir?

Carlos (ibre Sand mit Seftigfeit faffenb). Madchen, kannft bu ewig haffen? Berzeiht gekrankte Liebe nie?

Eboli (will fich lesmachen).

Moran

Erinnern Sie mich, Bring?

Carlos.

Un beine Gute

Und meinen Undank — Ach! ich weiß es wohl! Schwer hab' ich bich beleidigt, Madchen, habe Dein fanftes Gerz zerriffen, habe Thranen Gepreßt aus diesen Engelblicken — ach! Und bin auch jest nicht hier, es zu bereuen.

Eboli.

Bring, laffen Sie mich — ich — Carlas.

3ch bin gefommen,

Beil bu ein sanftes Mabchen bift, weil ich Auf beine gute, schöne Seele baue. Sieh, Mabchen, sieh, ich habe keinen Freund mehr Auf dieser Welt, als dich allein. Einst warst Du mir so gut — du wirst nicht ewig hassen Und wirst nicht unversohnlich sehn.

Choli (wendet bas Geficht ab).

D stille!

Nichts mehr, um Gottes willen, Bring! --

Lag mich

An jene goldnen Zeiten bich erinnern — An beine Liebe laß mich bich erinnern, An beine Liebe, Mädchen, gegen bie Ich so unwürdig mich verging. Laß mich Jett gelten machen, was ich bir gewesen, Was beines Herzens Träume mir gegeben — Noch einmal — nur noch einmal stelle mich So, wie ich bamals war, vor beine Seele, Und diesem Schatten opfre, was du mir, Wir ewig nie mehr opfern kannst

Choli.

D Carl!

Bie graufam spielen Ste mit mir!

Carlos.

Sen größer,

Als bein Geschlecht. Bergiß Beleidigungen! Thu', was vor dir kein Weib gethan — nach dir Kein Weib mehr thun wird. Etwas Unerhörtes Fordr' ich von dir — Laß mich — auf meinen Knieen Beschwör' ich dich — laß mich, zwei Worte laß mich Mit meiner Mutter sprechen!

(Er wirft fich bor ibr nieber.)

## Sechzehnter Auftritt.

Die Borigen. Marquis von Bofa fturgt berein, binter ibm gwei Officicre ber foniglichen Letbroache.

Marquis (athemios, außer fich bazwifchentretenb). Bas bat er

Beftanden? Glauben Sie ihm nicht!

Carlas

(noch auf ben Anieen, mit erhobener Stimme).

Bei Allem

Bas beilig -

Marquis (unterbricht ibn mit heftigfeit).

Er ift rafend. Boren Sie

Den Rafenben nicht an!

Carlos (lauter, bringenber).

Es gilt um Tob

Und Leben. Führen Sie mich zu ihr!

Marquis

(jieht die Pringeffin mit Gewalt von ibm).

30

Ermorbe Sie, wenn Sie ihn horen.

(Bu einem von den Officieren.)

**Graf** 

Bon Cordug! 3m Ramen bes Monarchen.

(Er zeigt ben Berhaftsbefehl.)

Der Bring ift Ihr Befangener.

(Carlos fieht erftarrt, wie vom Donner gerührt. Die Prinzeffin fiont einen Laut bes Schredens aus und will flieben, die Officiere erftaunen. Eine lange und tiefe Pause. Man fieht den Marquis febr beftig zittern und mit Muhe feine Faffung bebalten.)

(Bum Pringen.)

3ch bitte

Um Ihren Degen - Fürftin Cboli,

Sie bleiben! unb

(Bu bem Officier.)

Sie haften mir bafur,

Dag Seine Bobeit Niemand fpreche - Riemand -

Sie felbft nicht, bei Befahr bes Ropfs!

(Er fpricht noch Einiges leife mit bem Officier, barauf wendet er fich jum anbern.) 3ch werfe

Sogleich mich felbft zu bes Monarchen Fugen, ... Ihm Rechenschaft zu geben -

(Bu Carios.)

Und auch Ihnen -

Erwarten Sie mich, Bring - in einer Stunde.

(Carlos last fich ohne Beichen bes Bewustfeyns binwegführen. — Rur im Borübergeben läft er einen matten, fterbenden Bild auf den Marquis fallen, der fein Geficht verhüllt. Die Pringeffin versucht es noch einmal, zu entflieben; der Marquis führt fie beim Arme zuruck.)

### Siebengehnter Auftritt.

Pringeffin von Choli. Marquis von Bofa.

Cboli.

Um aller himmel willen, laffen Sie Mich biefen Ort —

Marquis

(führt fie gang vor, mit fürchterlichem Ernft). Bas bat er bir gefagt,

Unglückliche?

Choli

Nichts — Laffen Sie mich — Nichts —

Marquis (halt fie mit Gewalt zurück. Ernfter). Bie viel haft bu erfahren? hier ift kein

Wie viel haft bu erfahren? Dier ift tein Entrinnen mehr. Du wirst auf bieser Welt Es Niemand mehr erzählen.

Choli (fieht ihm erschroden ins Geficht).

Großer Gott!

Was meinen Sie damit? Sie wollen mich Doch nicht ermorden?

Marquis (gieht einen Dold).

In der That, das bin

Ich fehr gesonnen. Mach' es furg!

Eboli.

Mich? mich?

O ewige Barmherzigkeit! Was hab' 3ch benn begangen?

Marquis

(jum Simmel febend, ben Dold auf ihre Bruft gefest).

Noch ist's Zeit. Noch trat

Das Gift nicht über biese Lippen. 3ch Berschmettre bas Gefäß, und Alles bleibt, Wie es gewesen — Spaniens Verhängniß Und eines Weibes Leben! —

(Er bleibt in biefer Stellung zweifelhaft ruben.).

#### €bali

(ift an ibm niedergefunten und fieht ibm feft ins Geficht). Run? Bas zaubern Sie?

Ich bitte nicht um Schonung — Nein! Ich habe Berbient zu fterben, und ich will's.

#### Marquis

(läßt bie Sand langfam finten. Rach einem turgen Befinnen).

Das mare

So feig, als es barbarifch ift — Nein, nein!
Gott fen gelobt! Noch gibt's ein andres Mittel!

(Er läßt ben Dolch fallen und eilt hinaus. Die Prinzeffin fiurze fore durch eine andere Thür.)

Ein Bimmer ber Ronigin.

# Achtzehnter Anftritt.

Die Ronigin jur Grafin gnentes.

Was für ein Auflauf im Palafte? Zebes Getofe, Grafin, macht mir heute Schreden. D, sehen Sie boch nach und sagen mir, Bas es bebeutet.

(Die Grafin Fuentes geht ab, und berein fturgt bie Pringeffin von Choli.)

## Mennzehnter Auftritt.

Ronigin. Pringeffin von Choli.

#### **E**boli

(athemios, bleich und entfiellt vor ber Königin niebergefunken).
Rönigin! Bu Bulfe!

Er ift gefangen.

Königin.

Ber?

Choli.

Der Marquis Pofa

Nahm auf Befehl bes Ronigs ihn gefangen. Aonigin.

Wen aber? men?

Eboli.

Den Pringen.

Königin. Rafeft bu?

· Eboli.

So eben führen fie ihn fort.

Rönigin.

Und wer

Nahm ihn gefangen?

Eboli.

Marquis Posa.

Königin.

Nun .

Gott fen gelobt, bag es ber Marquis mar, Der ihn gefangen nahm!

Eboli.

Das fagen Sie

So ruhig, Königin? so kalt? — D Gott! Sie ahnen nicht — Sie wissen nicht —

Königin.

Warum er

Gefangen worben? — Eines Fehltritts wegen, Bermuth' ich, ber bem heftigen Charakter Des Jünglings fehr natürlich war.

Eboli.

Rein, nein!

Ich weiß es beffer — Nein — D Königin! Berruchte, teufelische That! — Für ihn Ift feine Rettung mehr! Er ftirbt!

Königin.

Er ftirbt?

Eboli.

Und feine Morberin bin ich!

Rönigin.

Er ftirbt?

Bahnfinnige, bedentft bu?

Choli.

Und warum -

Barum er ftirbt! - D, hatt' ich wiffen konnen, Daß es bis bahin tommen wurbe!

Ronigin (nimmt fie gutig bei ber Sanb).

Fürftin!

Roch find Sie außer Faffung. Sammeln Sie Erst Ihre Geister, daß Sie ruhiger, Richt in so grauenvollen Bilbern, die Rein Innerstes durchschauern, mir erzählen. Was wissen Sie? Was ift geschehen?

€boli.

D!

Nicht diese himmlische Gerablassung, Nicht diese Gute, Königin! Wie Flammen Der Hölle schlägt sie brennend mein Gewissen. Ich bin nicht würdig, ben entweihten Blick Bu Ihrer Glorie empor zu richten. Bertreten Sie die Elende, die sich, Berknirscht von Reue, Scham und Selbstverachtung, Bu Ihren Füßen krümmt.

> Rönigin. Unglückliche!

Was haben Sie mir zu geftehen?

Eboli.

Engel

Des Lichtes! Große heilige! Roch kennen, Noch ahnen Sie den Teufel nicht, dem Sie So liebevoll gelächelt — Lernen Sie Ihn heute kennen. Ich — ich war der Dieb, Der Sie bestohlen. —

Rönigin.

Sie?

Choli.

Und jene Briefe

Dem Ronig ausgeliefert -

Königin.

Sie?

Choli.

Der fich

Erdreiftet hat, Sie anzuklagen —

Rönigin.

Sie,

Sie fonnten -

Chali.

Rache — Liebe — Raferei — Ich haßte Sie und liebte ben Infanten — Rönigin.

Weil Sie ihn liebten -?

Choli.

Beil ich's ihm geftanben

Und feine Gegenliebe fand.

Ronigin (nach einem Stillschweigen).

D, jest

Enträthselt sich mir Alles! — Stehn Sie auf. Sie liebten ihn — ich habe schon vergeben. Es ist nun schon vergeffen — Stehn Sie auf.

....,. .... ....

Eboli.

Rein! nein!

Ein schredliches Geftanbniß ift noch übrig. Richt eber, große Königin —

Königin (aufmertsam).

Was werb' ich

Roch hören muffen? Reben Sie -

Eboli.

Der Ronig -

Berführung — D, Sie bliden weg — 3ch lefe In Ihrem Angeficht Berwerfung — bas

Berbrechen, beffen ich Sie zeihte - ich Beging es felbft.

(Sie brudt ihr glübendes Gesicht auf den Boben. Die Königin geht ab. Große Pause. Die herzogin von Olivarez tommt nach einigen Minuten aus dem Sabinet, in welches die Königin gegangen war, und findet die fürftin noch in der vorigen Stellung liegen. Sie nähert sich ihr fillschweigend; auf das Geräusch richtet sich die Leptere auf und fährt wie eine Rasende in die höhe, da sie die Königin nicht mehr gewahr wirb.)

### Bwanzigster Anftritt.

Pringeffin von Choli. Bergogin von Olivarez.

Eboli.

Bott, fie hat mich verlaffen!

Jest ift es aus.

Olivare; (tritt ibr naber).

Prinzeffin Cboli -

Ebolt.

Ich weiß, warum Sie kommen, Herzogin. Die Königin schickt Sie heraus, mein Urtheil Mir anzukundigen — Geschwind!

Olivarez.

3ch babe

Befehl von Ihrer Majestät, Ihr Kreuz Und Ihre Schlüffel in Empfang zu nehmen —

ar Lat:

(nimmt ein golbenes Orbenstreus vom Bufen und gibt es in die Banbe ber bergogin). Doch einmal noch ift mir vergonnt, bie Sanb Der beften Konigin ju tuffen?

Olivares.

Im

Marienfloster wird man Ihnen fagen, Bas über Sie beschlossen ift.

Choli (unter hervorfturgenden Thranen).

3ch febe

Die Rönigin nicht wieber?

# Clivares (umarmt fie mit abgewandtem Geficht). | Leben Gie gludlich!

(Sie gebt ichnell fort. Die Pringeffin folgt ihr bis an die Thure bes Cabiners, welches fogleich binter ber Bergogin verichloffen wirb. Einige Minuten bleibt fie flumm und unbeweglich auf ben Anteen bavor llegen, bann rafft fie fich auf und eilt binweg mit verhulltem Geficht.)

### Einundzwanzigfter Auftritt.

Rönigin. Marquis von Pofa.

Königin.

Ach, endlich, Marquis! Gludlich, bag Gie fommen!

(bleich, mit gerfiortem Geficht, bebender Stimme und durch biefen gangen Auftritt in feterlicher, tiefer Bewegung).

Sind Ihre Majestät allein? Kann Riemand In diesen nächsten Zimmern uns behorchen? Königin.

Rein Menfch — Barum? Bas bringen Sie? (Indem fie ibn genauer ansieht und erschrocken jurud triet.)

Und wie

So ganz verändert! Was ist das? Sie machen Mich zittern, Marquis — alle Ihre Züge Wie eines Sterbenden entstellt —

Marquis.

Sie wiffen

Vermuthlich schon -

Königin.

Daß Carl gefangen worden, Und zwar durch Sie, sett man hinzu — So ist Es bennoch wahr? Ich wollt' es keinem Menschen Als Ihnen glauben.

Marquis.

**Es** ift wahr.

Königin.

Durch Gie?

Marquis.

Durch mich.

Rönigin

(fieht ibn einige Augenblide zweifelbaft an) ..

Ich ehre Ihre Sandlungen, Auch wenn ich fie nicht faffe — diesmal aber, Berzeihen Sie dem bangen Weib — Ich fürchte, Sie spielen ein gewagtes Spiel.

Marquis.

3ch hab' es

Berloren.

Rönigin.

Gott im himmel!

Marquis.

Gep'n Gie

Gang ruhig, meine Königin. Für ihn 3ft fcon geforgt. Ich hab' es mir verloren.

Königin.

Bas werb' ich hören! Gott!

Marquis.

Denn mer.

Wer hieß auf einen zweiselhaften Wurf Mich Alles setzen? Alles? so verwegen, So zuversichtlich mit dem Himmel spielen? Wer ist der Mensch, der sich vermessen will, Des Zusalls schweres Steuer zu regieren, Und doch nicht der Allwissende zu seyn? D, es ist billig! — Doch warum denn jetzt Bon mir? Der Augenblick ist kostbar, wie Das Leben eines Menschen! Und wer weiß, Ob aus des Richters karger Sand nicht schon Die letzen Tropsen für mich fallen?

Rönigin.

Uuá

Des Richters Hand? — Welch feierlicher Ton! Ich fasse nicht, was diese Reden meinen, Doch sie entsetzen mich — Marquis.

Er ift gerettet!

Um welchen Breis er's ift, gleichviel! Doch nur Für heute. Wenig Augenblide find Roch fein. Er spare fie. Noch diese Nacht Muß er Madrid verlassen.

> Königin. Diese Nacht noch? Marquis.

Anstalten find getroffen. In demfelben Carthäuserkloster, das schon lange Zeit Die Zuslucht unstrer Freundschaft war gewesen, Erwartet ihn die Bost. Sier ist in Wechseln, Was mir das Glück auf dieser Welt gegeben. Was mangelt, legen Sie noch bei. Zwar hätt' ich Un meinen Carl noch Manches auf dem Herzen, Noch Manches, das er wissen muß; doch leicht Könnt' es an Muße mir gebrechen, Ales Versönlich mit ihm abzuthun — Sie sprechen Ihn diesen Abend, darum wend' ich mich An Sie —

Rönigin.

Um meiner Ruhe willen, Marquis, Erklären Sie sich beutlicher — nicht in So fürchterlichen Räthfeln reben Sie Wit mir — Was ist geschehn?

Marquis.

Ich habe noch

Ein wichtiges Bekenntniß abzulegen; In Ihre hande leg' ich's ab. Mir ward Ein Gluck, wie es nur Wenigen geworden: Ich liebte einen Kürstensohn — Mein herz, Nur einem Einzigen geweiht, umschloß Die ganze Welt! — In meines Carlos Seele Schuf ich ein Paradies für Millionen. D, meine Träume waren schon — Doch es Gestel der Vorsehung, mich vor ber Zeit Von meiner schönen Pflanzung abzurufen.

Balb hat er seinen Roberich nicht mehr, Der Freund hört auf in ber Geliebten. Hier Hier — hier — auf diesem heiligen Altare, Im Herzen seiner Königin leg' ich Mein letztes kostbares Bermächtniß nieber, Hier sind' er's, wenn ich nicht mehr bin — (Er wendet sich ab. Kbränen erkicken seine Stimme.)

Königin.

Das ift

Die Sprache eines Sterbenben. Noch hoff ich, Es ift nur Wirkung Ihres Blutes — ober Liegt Sinn in biesen Reben?

#### Marquis

(hat fich ju fammeln gefucht und fahrt mit fefterm Tone fort).

Sagen Sie

Dem Prinzen, daß er benten foll bes Eibes, Den wir in jenen schwärmerischen Tagen Auf die getheilte Hoftie geschworen. Den meinigen hab' ich gehalten, bin Ihm treu geblieben bis zum Tod — jest ift's An ihm, ben seinigen —

Königin. Zum Tod? Marquis.

Er mache -

D, sagen Sie es ihm! bas Traumbild mahr, Das kühne Traumbild eines neuen Staates, Der Freundschaft göttliche Geburt. Er lege Die erste hand an diesen rohen Stein. Ob er vollende oder unterliege — Ihm einerlei! Er lege hand an. Wenn Jahrhunderte dahin gestohen, wird Die Vorsicht einen Fürstensohn, wie er, Auf einem Thron, wie seiner, wiederholen, Und ihren neuen Liebling mit derfelben Begeisterung entzünden. Sagen Sie Ihm, daß er für die Träume seiner Jugend Soll Achtung tragen, wenn er Mann sehn wird,

Richt öffnen foll bem töbtenden Insekte Gerühmter befferer Bernunft bas Gerz Der zarten Götterblume — baß er nicht Soll irre werben, wenn bes Staubes Weisheit Begeisterung, die himmelstochter, läftert. Ich hab' es ihm zuvor gesagt —

Rönigin.

Wie, Marquis?

Und wozu führt -

Marquis.

Und fagen Sie ihm, daß Ich Menschenglud auf seine Seele lege, Daß ich es sterbend von ihm fordre — fordre! Und sehr dazu berechtigt war. Es hätte Bei mir gestanden, einen neuen Morgen Heraufzusühren über diese Reiche. Der König schenkte mir sein herz. Er nannte Mich seinen Sohn — Ich sühre seine Siegel, Und seine Alba sind nicht mehr.

(Er balt inne und fiebt einige Augenblide fillschweigent auf die Königin.) Sie weinen ---

D, diese Thränen kenn' ich, schöne Seele! Die Freude macht ste fließen. Doch — vorbei, Es ist vorbei. Carl ober ich. Die Wahl War schnell und schrecklich. Einer war verloren, Und ich will dieser Eine sehn — ich lieber — Berlangen Sie nicht mehr zu wissen.

Königin.

Jest,

Jest endlich fang' ich an, Sie zu begreifen — Unglücklicher, was haben Sie gethan? Marquis.

3mei furze Abenbstunden hingegeben, Um einen hellen Sommertag zu retten. Den König geb' ich auf. Was fann ich auch Dem König sehn? — In diesem starren Boben Blüht keine meiner Rosen mehr — Europas Berhängniß reift in meinem großen Freunde! Auf ihn verweif' ich Spanien — Es blute Bis bahin unter Philipps Sand! — Doch, weh! Weh mir und ihm, wenn ich bereuen follte, Vielleicht bas Schlimmere gewählt! — Nein, nein! Ich kenne meinen Carlos — bas wird nie Geschehn — und meine Bürgin, Königin, Sind Sie!

(Rach einigem Stillschweigen.) 3ch fab fle feimen diese Liebe, fah Der Leibenschaften unglückfeligfte In feinem Bergen Wurgel faffen - Damals Stand es in meiner Macht, fie zu befampfen. 3ch that es nicht. 3ch nahrte biefe Liebe, Die mir nicht ungludfelig mar. Die Welt Rann anbere richten. 3ch bereue nicht. Mein Berg flagt mich nicht an. 3ch fabe Leben, Bo fie nur Job - in biefer hoffnungelofen Flamme Erfannt' ich fruh ber hoffnung golbnen Strahl. 3d wollt' ibn führen jum Bortrefflichen, Bur höchften Schönheit wollt' ich ihn erheben; Die Sterblichkeit versagte mir ein Bilb, Die Sprache Worte — ba verwies ich ihn Auf biefes - meine gange Leitung mar, Ihm feine Liebe zu erflaren.

> Königin. Marquis,

Ihr Freund erfüllte Sie so ganz, daß Sie Mich über ihm vergaßen. Glaubten Sie Im Ernst mich aller Weiblichkeit entbunden, Da Sie zu seinem Engel mich gemacht, Bu seinen Waffen Tugend ihm gegeben? Das überlegten Sie wohl nicht, wie viel Für unser herz zu wagen ist, wenn wir Mit solchen Namen Leidenschaft veredeln.

Marquis.

Für alle Weiber, nur für eines nicht. Auf eines schwör' ich — oder sollten Sie, Sie der Begierden edelster sich schämen,

Der Belbentugend Schöpferin zu febn? Was geht es Ronig Philipp an, wenn feine Berflärung in Escurial ben Maler, Der por ihr ftebt, mit Ewigfeit entzunbet? Bebort bie fuße Barmonie, bie in Dem Saitenfpiele fchlummert, feinem Raufer, Der es mit taubem Dhr bewacht? Er hat Das Recht erfauft, in Trummern es zu fchlagen, Doch nicht bie Runft, bem Gilberton gu rufen Und in bes Liebes Wonne zu gerfchmelgen. Die Bahrheit ift vorhanden für ben Beifen, Die Schönheit fur ein fühlend Berg. Gie Beibe Beboren fur einander. Diefen Blauben Soll mir fein feiges Borurtheil gerftoren. Berfprechen Sie mir, ewig ihn zu lieben, Bon Menichenfurcht, von falfdem Belbenmuth Bu nichtiger Verleugnung nie versucht, Unwandelbar und ewig ihn zu lieben, Berfprechen Sie mir biefes? - Ronigin -Beriprechen Gie's in meine Banb? Rönigin.

Mein Berg,

Berfprech' ich Ihnen, foll allein und ewig Der Richter meiner Liebe febn.

Marquis (gieht feine Sand jurud).

Jest fterb' ich

Beruhigt - meine Arbeit ift gethan.

(Er neigt fich gegen die Konigin und will geben.)

Königin

(begleitet ibn fcweigend mit ben Mugen).

Sie gehen, Marquis — ohne mir zu fagen, Wenn wir — wie balb — uns wiederfehn? Marquis

(fommt noch einmal jurud, bas Geficht abgewendet).

Gewiß!

Wir fehn uns wieber.

Königin. Ich verstand Sie, Posa — Berstand Sie recht gut — Warum haben Sie Mir das gethan?

Marquis.

Er ober ich.

Rönigin.

Rein, nein!

Sie stürzten sich in diese That, die Sie Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Ich kenne Sie, Sie haben längst barnach Gebürstet — Mögen tausend Herzen brechen, Was kummert Sie's, wenn sich Ihr Stolz nur weidet. D, jetzt — jetzt lern' ich Sie verstehn! Sie haben Nur um Bewunderung gebuhlt.

Marquis (betroffen, für fich).

Rein! Darauf

War ich nicht vorbereitet -

Ronigin (nach einem Stillfdweigen).

Marauis!

Ift feine Rettung möglich?

Marquis.

Reine.

Rönigin.

Reine?

Befinnen Sie fich mohl. Ift keine maglich? Auch nicht burch mich?

Marquis.

Much nicht burch Gie.

Königin.

Sie fennen mich

Bur Salfte nur - ich habe Muth.

Marquis.

Ich weiß es.

Rönigin.

Und feine Rettung?

Marquis.

Reine.

Rönigin (verläßt ihn und verbullt bas Geficht). Geben Sie!

3ch fcate feinen Mann mehr.

Marquis

(in der heftigsten Bewegung por ihr niedergeworfen). Ronigin!

- D Gott, bas Leben ift boch ichon!
(Er fpringt auf und geht ichnell fort. Die Königin in ihr Cabinet.)

Borgimmer bes Rönigs.

## Bweinndgmangigfter Auftritt.

Berjog von Alba und Domingo gehen ftillichweigend und abgefondert auf und nieder. Graf Lerma fommt aus dem Cabinet des Königs, alebann Don Raimond von Zaxis, der Oberpofimeifier.

Cerma.

Ob fich ber Marquis noch nicht bliden laffen?
Alba.

Noch nicht.

(Lerma will wieber hineingehen.)

Caris (tritt auf).

Graf Lerma, melben Sie mich an.

Der König ift für Niemand.

Caris.

Sagen Sie,

Ich muß ihn fprechen — Seiner Majestät Ift äußerst bran gelegen. Eilen Sie. Es leibet keinen Aufschub.

(Lerma geht ins Cabinet.)

Alba (tritt jum Oberpofimeifter).

Lieber Taxis,

Gewöhnen Sie fich zur Gebulb. Sie sprechen Den König nicht -

Caris.

Nicht? Und warum?

Alba.

Sie hatten

Die Borficht benn gebraucht, fich bie Erlaubniß Beim Chevalier von Bofa auszuwirken, Der Sohn und Bater zu Gefangnen macht.

Caris.

Bon Pofa? Wie? Gang recht! Das ift berfelbe, Aus beffen Sand ich biefen Brief empfangen — Alba.

Brief? welchen Brief?

Caris.

Den ich nach Bruffel habe

Beforbern follen -

Alba (aufmertfam).

Bruffel?

Caris.

Den ich eben

Dem König bringe -

Alba.

Bruffel! Baben Gie

Behört, Caplan? Rach Bruffel!

Domingo (tritt baju).

Das ift febr

Berbächtig.

Caris.

Und wie angfilich, wie verlegen

Er mir empfohlen worden!

Domingo.

Mengftlich? Go!

Alba.

An wen ift benn bie Aufschrift?

Caris.

Un ben Pringen

Bon Naffau und Oranien.

Alba.

An Wilhelm? -

Caplan, bas ift Berratherei!

Domingo.

Bas fonnt'

Es anders fenn? — Ja, freilich, biefen Brief Muß man fogleich bem König überliefern. Welch ein Berbienst von Ihnen, wurd'ger Mann, So streng zu sehn in Ihres Königs Dienst!

Caris.

hochwurd'ger herr, ich that nur meine Bflicht. Alba.

Sie thaten wohl.

Cerma

(tommt aus dem Cabinet. Zum Oberpostmeister). Der König will Sie sprechen. (Caris gebt hinein.)

Der Marquis immer noch nicht ba?

Domingo.

Man sucht

Ihn aller Orten.

Alba.

Sonderbar und feltfam. Der Prinz ein Staatsgefangner, und ber König Noch felber ungewiß, warum?

Domingo.

Er war .

Richt einmal bier, ihm Rechenschaft zu geben?

Alba.

Wie nahm es benn ber Ronig auf?

re e ui

Der Rönig

Sprach noch fein Wort.

(Geräufch im Cabinet.)

Alba.

Was war bas? Still!

Caris (aus dem Cabinet).

Graf Lerma!

(Beibe binein.)

Alba (ju Domingo).

Was geht hier por?

Domingo.

Mit biefem Zon bes Schredens?

Wenn biefer aufgefangne Brief? — Mir ahnet Richts Gutes, Gerzog.

Alba.

Lerma läßt er rufen!

Und wiffen muß er boch, baß Sie und ich Im Borfaal —

Domingo.

Unfre Beiten find vorbei.

Alba.

Bin ich berselbe benn nicht mehr, bem bier . Souft alle Thuren sprangen? Wie ist Alles Berwandelt um mich her — wie fremb —

Dominge

(bat fich leife ber Cabinetetbure genähert und bleibt laufchend bavor fieben). Horch!

Alba (nach einer Paufe).

Miles

Ift todtenftill. Man hört fie Athem holen. Domingo.

Die boppelte Tapete bampft ben Schall.

Sinmeg! Dan fommt.

Domingo (verläßt die Thure).

Mir ift fo feierlich,

So bang, ale follte biefer Augenblid Gin großes Loos enticheiben.

### Dreinndzwanzigfter Auftritt.

Der Pring von Barma, Die Bergoge von Feria und Mebina Sibonia mit noch einigen anbern Granben treten auf. Die Borigen.

Parma. Ift der König

Bu fprechen?

Alba.

Mein.

Parma. Nein? Wer ift bei ihm? Seria.

Marquis

Bon Pofa ohne Zweifel?

Alba.

Den erwartet man

Go eben.

Parma.

Diefen Augenblick Sind wir von Saragoffa eingetroffen. Der Schrecken geht burch ganz Mabrib — Ift es Denn mahr?

Domingo.

3a, leiber!

Seria.

Es ift mahr? er ift Durch ben Malthefer in Berhaft genommen? Alba.

So ift's.

Parma.

Warum? Was ift geschehn? Alba.

Warum?

Das weiß kein Menfch, als Seine Majestät Und Marquis Pofa.

Parma.

Ohne Buziehung

Der Cortes feines Ronigreiche?

Seria.

Web bem,

Der Theil gehabt an biefer Staatsverlegung!

Weh' ihm! fo ruf' ich auch.

Medina Sidonia.

Ich auch.

Die übrigen Granden.

Wir Mue.

Alba.

Wer folgt mir in bas Cabinet? — 3ch werfe Dich zu bes Königs Füßen.

ferma (fiurjt aus dem Cabinet).

Bergog Alba!

Domingo.

Endlich!

Gelobt fen Gott!

(Alba eilt binein.)

Cerma (athemios, in großer Bewegung). Wenn der Malthefer kommt,

Der Berr ift jego nicht allein, er wird

3hn rufen laffen -

Domingo

(ju Lerma, indem fich alle Uebrigen voll neugieriger Erwartung um ihn versammeln). Graf, was ift gefchehen?

Sie find ja blag wie eine Leiche.

Cerma (will forteilen).

Das

Ift teufelisch!

Parma und Seria.

Was benn? Was benn?

Medina Bidonia.

Was macht

Der Ronig?

Domingo (jugleich).

Teufelisch? Was benn?

Cerma.

Der Ronig hat

Geweint.

Domingo.

Gemeint?

Alle (jugleich, mit betretnem Erftaunen).

Der Ronig hat geweint?

(Man bort eine Glode im Cabinet. Graf Lerma eilt binein.)

Domingo

(ihm nach, will ibn jurud halten).

Graf, noch ein Bort — Bergiehen Gie — Beg ift er! Da ftebn wir angefeffelt von Entfeben.

## Vierundzwanzigster Auftritt.

Prinzeffin von Sboli. Feria. Mebina Sibonia. Parma. Domingo und übrige Granden.

Choli (eilig , außer fich).

Wo ist der König? wo? Ich muß ihn sprechen.

(Bu Feria.)

Sie, Bergog, führen mich zu ihm.

Seria.

Der Ronig

hat wichtige Verhinderung. Kein Mensch

Wird vorgelaffen.

Choli.

Unterzeichnet er

Das fürchterliche Urtheil schon? Er ift Belogen. Ich beweif es ihm, bag er Belogen ift.

Domingo

(gibt ihr von ferne einen bedeutenden Bint). Bringeffin Choli!

Choli (geht auf ihn ju).

Sie auch ba, Briefter? Recht! Sie brauch' ich eben.

Sie follen mir's befraftigen.

(Gie ergreift feine Sand und will ihn ins Cabinet mit fortreifen.)

Domingo.

34)? — Sinb

Sie bei fich, Fürftin?

Seria.

Bleiben Sie zurück.

Der Ronig bort Sie jest nicht an.

Eboli.

Er niuß

Mich hören. Wahrheit muß er hören — Wahrheit! Und mar' er zebenmal ein Gott!

Domingo.

Weg, weg!

Sie magen Mues. Bleiben Sie gurud.

Choli.

Menfch, gittre bu vor beines Gogen Born. Ich habe nichts zu magen.

(Bie fie ind Cabinet will, fturgt beraus)

herzog Alba.

(Geine Augen funteln , Triumph ift in feinem Bang. Er eilt auf Domingo gu und umarmt ibn.)

Laffen Sie

In allen Kirchen ein Te Deum tonen. Der Sieg ift unfer.

Domingo.

Unfer?

Alba (ju Domingo und ben übrigen Granten).

Best binein

Bum Berrn! Sie follen weiter von mir boren.

# Fünfter Att.

Ein Zimmer im toniglichen Balaft, burch eine eiferne Gitterthure von einem großen Borhof abgesonbert, in welchem Bachen auf und niebergeben.

## Erfter Anftritt.

Sarlos, an einem Tifche fipend, ben Kopf vorwärts auf die Arme gelegt, als wenn er ichlummerte. Im hintergrunde bes Zimmert einige Officiere, die mit ibm eingeschlossen sind. Marquis von Pofa tritt herein, ohne von ihm bemertt zu werben, und spricht leife mit ben Officieren, weiche sich sogleich entsernen. Er selbst tritt ganz nabe vor Earlos und betrachtet ibn einige Augenbilde schweigend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche blesen aus seiner Betäubung erweckt.

#### Carlos

(fieht auf, wird ben Marquis gewahr und fahrt erichrocken gusammen. Dann fieht er ibn eine Beile mit großen, fiarren Augen an und fireicht mit ber hand über bie Stirne, als ob er fich auf etwas befinnen wollte).

Marquis.

3ch bin es, Carl.

Carlos (gibt ibm die Sand).

Du fommst sogar noch zu mir?

Das ift boch schön von bir.

Marquis.

Ich bilbete

Mir ein, bu konnteft beinen Freund hier brauchen.

Carlos.

Wahrhaftig? Meintest du das wirklich? Sieh! Das freut mich — freut mich unbeschreiblich. Ach! Ich mußt' es wohl, daß du mir gut geblieben. Marquis.

3ch hab' es auch um bich verbient.

Carlos.

Nicht mahr?

D, wir verstehen uns noch ganz. So hab' 3ch's gerne. Diese Schonung, diese Milbe Steht großen Seelen an, wie du und ich. Laß sehn, daß meiner Forderungen eine Unbillig und vermessen war, mußt du Mir darum auch die billigen versagen? Harum auch die billigen versagen? Hann die Tugend sehn, doch grausam nie, Unmenschlich nie — Es hat dir viel gekostet! D ja, mir däucht, ich weiß recht gut, wie sehr Geblutet hat dein sanstes herz, als du Dein Opfer schmucktest zum Altare.

Marquis.

Carlos!

Wie meinft bu bas?

Carlos.

Du felbft wirft jest vollenben, Bas ich gefollt und nicht gekonnt - Du wirft Den Spaniern Die goldnen Tage ichenten, Die fie von mir umfonft gehofft. Mit mir Ift es ja aus - auf immer aus. Das baft Du eingefehn - D, biefe fürchterliche Liebe Sat alle frühen Bluthen meines Beiftes Unwiederbringlich hingerafft. Ich bin Für beine großen Goffnungen geftorben. Borfehung ober Bufall führen bir Den Ronig gu - es foftet mein Bebeimniß, Und er ift bein - bu fannft fein Engel werben. Für mich ift feine Rettung mehr - vielleicht Für Spanien - Ach, hier ift nichts verbammlich, Nichts, 'nichts, ale meine rafenbe Berblenbung, Bis biefen Tag nicht eingefehn zu haben, Dag bu - fo groß als gartlich bift.

Marquis.

Dein! Das,

Das hab' ich nicht vorhergesehen — nicht Borhergesehn, daß eines Freundes Großmuth Erfinderischer könnte sehn, als meine Weltkluge Sorgkalt. Mein Gebäude stürzt Jusammen — ich vergaß bein Herz.

Carlos.

3mar, wenn bir's möglich wär' gewesen, ihr Dies Schickfal zu ersparen — sieh, das hätte Ich unaussprechlich dir gedankt. Konnt' ich Denn nicht allein es tragen? Mußte sie Das zweite Opfer sehn? — Doch still davon! Ich will mit keinem Borwurf dich besaden. Bas geht die Königin dich an? Liebst du Die Königin? Soll beine strenge Augend Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? Berzeih mir — ich war ungerecht.

Marquis.

Du bift's.

Doch — biefes Vorwurfs wegen nicht. Berbient' Ich einen, bann verbient' ich alle — und Dann wurd' ich fo nicht vor bir ftehen.
(Er nimmt fein Portefeulle heraus.)

Hier

Sind von ben Briefen ein'ge wieder, bie Du in Bermahrung mir gegeben. Nimm Sie zu bir.

Carlos (fieht mit Bermunderung bald die Briefe, bald den Marquis an). Mie?

Marquis.

Ich gebe fle bir wieber,

Weil fie in beinen Sanden fichrer jest Sehn burften, als in meinen.

Carlos.

Was ift bas?

Der König las fie alfo nicht? bekam Sie gar nicht zu Gefichte?

Marquis. Diefe Briefe? Carlos.

Du zeigteft ihm nicht alle?

Marquis.

Wer fagt' bir,

Dag ich ihm einen zeigte?

Carlos (äußerft erftaunt).

Ift es möglich?

Graf Lerma.

Marquis.

Der hat dir gesagt? — Ja, nun Wird Ales, Ales offenbar! Wer konnte Das auch voraussehn? — Lerma also? — Nein, Der Mann hat lügen nie gelernt. Ganz recht, Die andern Briefe liegen bei dem König.

Carlos

(fieht ihn lange mit fprachlosem Erflaunen an). Begwegen bin ich aber hier?

Marquis.

Bur Vorsicht,

Wenn du vielleicht zum zweiten Mal versucht Sehn möchtest, eine Eboli zu beiner Bertrauten zu erwählen.

Carlos (wie aus einem Traum erwacht).

Sa! Run endlich!

Jest feh' ich -- jest wird Alles Licht --Marquis (gebt nach der Thure).

Wer fommt?

## Bweiter Auftritt.

Bergog Alba. Die Burigen.

#### Alba

(nähert fich ehrerbietig dem Prinzen, dem Marquis durch diesen ganzen Auftritt den Ructen zuwendend). Prinz, Sie find frei. Der König schieft mich ab, Es Ihnen anzukundigen. (Carlos fiebt den Marquis verwundernd an. Alle fcweigen fill.)
Rualeich

Schap' ich mich gludlich, Bring, ber Erfte fenn Bu burfen, ber bie Gnabe hat —

Carlos

(bemertt Beibe in außerfter Berwunderung. Rach einer Paule jum Bergog). Ich merbe

Gefangen eingesetzt und frei erklärt, Und ohne mir bewußt zu sehn, warum Ich Beides werde?

Alba.

Aus Berfehen, Pring, So viel ich weiß, zu welchem irgent ein — Betruger ben Monarchen bingeriffen.

Carlos.

Doch aber ift es auf Befehl bes Konigs, Daß ich mich hier befinbe?

Alba.

Ja, burch ein

Verfehen Seiner Majeftat.

Carlos.

Das thut

Mir wirklich leib — Doch, wenn ber König fich Berfieht, kommt es bem König zu, in eigner Person ben Fehler wieder zu verbeffern. (Er sucht die Augen des Marquis und beobachtet eine fiolze Serabsepung gegen ben Serzog.)

Man nennt mich hier Don Philipps Sohn. Die Augen Der Lästerung und Neugier ruhn auf mir. Was Seine Majestät aus Pflicht gethan, Will ich nicht scheinen ihrer Hulb zu banken. Sonst bin ich auch bereit, vor bem Gerichte Der Cortes mich zu stellen — meinen Degen Nehm' ich aus solcher Hand nicht an

Alba.

Der Ronig.

Bird feinen Anftand nehmen, Gurer Soheit Dies billige Berlangen ju gemahren,

Wenn Sie vergönnen wollen, baß ich Sie Bu ihm begleiten barf —

Carlos.

3ch bleibe bier,

Bis mich ber König ober fein Mabrib Aus biefem Kerfer führen. Bringen Sie Ihm biefe Antwort.

(Alba entfernt fich. Man fieht ihn noch eine Zeitlang im Borbofe verweilen und Befehle austheilen.)

## Britter Anftritt.

#### Carlos und Marquis von Bofa.

#### Carlos

(nachdem der Bergog hinaus ift, voll Erwartung und Erstaunen jum Marquis). Was ift aber bas?

Erflare mir's. Bift bu benn nicht Minifter?

Marquis.

3ch bin's gewesen, wie bu flehft.

(Auf ihn jugebend, mit großer Bewegung.)

D Carl,

Es hat gewirkt. Es hat. Es ift gelungen. Jest ift's gethan. Gepriesen sen bie Allmacht, Die es gelingen ließ!

Carlos.

, Gelingen? Was?

36 faffe beine Worte nicht.

Marquis (ergreift feine Sanb).

Du bift

Gerettet, Carl - bift frei - und ich -

(Er balt inne.)

Carlos.

. Und bu?

Marquis.

Und ich — ich brude bich an meine Bruft Schillers fammiliche Werte. III.

. 21

Bum ersten Mal mit vollem, ganzem Rechte; 3ch hab' es ja mit Allem, Allem, was Mir theuer ift, erkauft — D Carl, wie füß, Wie groß ist dieser Augenblick! 3ch bin Mit mir zufrieden.

Carlos.

Belche plogliche Beranderung in beinen Bugen? So hab' ich bich nie gesehen. Stolzer hebt Sich beine Bruft, und beine Blide leuchten.

Marquis.

Wir muffen Abschieb nehmen, Carl. Erschrick nicht. D, seh ein Mann! Was du auch hören wirst, Bersprich mir, Carl, nicht durch unbändigen Schmerz, Unwürdig großer Seelen, diese Trennung Mir zu erschweren — du verlierst mich, Carl — Auf viele Jahre — Thoren nennen es Auf ewig.

(Earlos zieht seine Sand jurud, sieht ihn ftarr an und antwortet nichts.)
Seh ein Mann! Ich habe sehr
Auf dich gerechnet, hab' es nicht vermieden,
Die bange Stunde mit dir auszuhalten,
Die man die letzte schrecklich nennt — Ja, soll
Ich dir's gestehen, Carl? — ich habe mich
Darauf gefreut — Romm, laß uns niederstigen —
Ich fühle mich erschöpft und matt.
(Er rückt nabe an Carlos, der noch immer in einer toden Erstarrung ist, und sich unwillkürlich von ihm niederziehen läßt.)

Wo bift bu?

Du gibst mir keine Antwort? — Ich will kurz fenn. Den Tag nachher, als wir zum letten Mal Bei ben Carthäusern uns gesehn, ließ mich Der König zu sich fordern. Den Erfolg Weißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht, Daß bein Geheimniß ihm verrathen worden, Daß Briefe, in der Königin Schatulle Gefunden, wider dich gezeugt, daß ich Aus seinem eignen Munde dies ersahren, Und daß — ich sein Bertrauter war.

(Er halt inne, Carlos Antwort ju erfahren: Diefer verharrt in feinem Stillfcmeigen.)

Ja, Carl!

Mit meinen Lippen brach ich meine Treue. Ich felbst regierte bas Complot, bas bir Den Untergang bereitete. Zu laut Sprach schon die That. Dich frei zu sprechen, war Zu spät. Mich seiner Rache zu versichern, War Ales, was mir übrig blieb — und so Ward ich bein Feind, die kräftiger zu dienen. — Du hörst mich nicht?

Carlos.

Ich hore. Weiter, weiter!

Bis hierher bin ich ohne Schulb. Doch balb Berrathen mich bie ungewohnten Strahlen Der neuen foniglichen Gunft. Der Ruf Dringt bis ju bir, wie ich vorhergefebn. Doch ich, von falicher Bartlichkeit bestochen, Bon ftolgem Wahn geblenbet, ohne bich Das Wagestück zu enden, unterschlage Der Freundschaft mein gefährliches Geheimnig. Das mar bie große Uebereilung! Schmer Bab' ich gefehlt. Ich weiß es. Raserei War meine Buverficht. Verzeih - fie mar Auf beiner Freundschaft Ewigfeit gegrundet. (bier ichweigt er. Carlos geht aus feiner Berfteinerung in lebhafte Bewegung über.) Was ich befürchtete, geschieht. Man läßt Dich zittern vor erbichteten Gefahren. Die Königin in ihrem Blut - bas Schreden Des wiberhallenden Balaftes - Lermas Ungludliche Dienstfertigkeit - zulest Mein unbegreifliches Verstummen, Alles Befturnt bein überraschtes Berg - Du mantft -Gibft mich verloren - Doch, zu ebel felbft, Un beines Freundes Reblichkeit zu zweifeln, Schmudft bu mit Größe feinen Abfall aus: Mun erft magft bu, ihn treulos zu behaupten, Weil bu noch treulos ibn verebren barfft.

Berlaffen von bem Einzigen, wirfft bu Der Fürstin Eboli bich in die Arme — Unglücklicher! in eines Teufels Arme; Denn diese war's, die dich verrieth. (Carlos fieht auf.)

3ch febe

Dich bahin eilen. Eine schlimme Ahnung Kliegt burch mein herz. Ich folge bir. Bu spat. Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß Floh über beine Lippen schon. Für bich Ift keine Rettung mehr —

Carlos.

Mein, nein! Gie mar

Gerührt. Du irrest bich. Gewiß mar fie Gerührt.

Marquis.

Da wird es Nacht vor meinen Sinnen.
Nichts — nichts — kein Ausweg — keine Hülfe — keine
Im ganzen Umkreis der Natur! Verzweiflung
Nacht mich zur Furie, zum Thier — ich seye
Den Dolch auf eines Weibes Brust — Doch jett —
Jett fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele.
"Wenn ich den König irrte? Wenn es mir
Gelänge, selbst der Schuldige zu scheinen?
Wahrscheinlich oder nicht! — Kür ihn genug,
Scheindar genug für König Philipp, weil
Es übel ist. Es sey! Ich will es wagen.
Vielleicht ein Donner, der so unverhosst
Ihn trifft, macht den Thrannen stutzen — und
Was will ich mehr? Er überlegt, und Carl
Hat Zeit gewonnen, nach Brabant zu stüchten."

Carlos.

Und das — das hättest du gethan? Marquis.

3ch fcreibe

An Wilhelm von Oranien, baß ich Die Königin geliebt, baß mir's gelungen, In bem Berbacht, ber falfchlich bich gebrudt, Des Königs Argwohn zu entgehn, daß ich Durch den Monarchen selbst den Weg gefunden, Der Königin mich frei zu nahn. Ich seize Hinzu, daß ich entdeckt zu sehn besorge, Daß du; von meiner Leidenschaft belehrt, Bur Kürstin Eboli geeilt, vielleicht Durch ihre Hand die Königin zu warnen — Daß ich dich hier gefangen nahm und nun, Weil Alles doch versoren, Willens seh, Nach Brüssel mich zu wersen — Diesen Brief — Carlos ställt ibm erschrocken ins Worte.

Saft bu ber Poft boch nicht vertraut? Du weißt, Daß alle Briefe nach Brabant und Flanbern — Marquis.

Dem König ausgeliefert werben — Wie Die Sachen fiehn, hat Taxis feine Pflicht Bereits gethan.

Carlos.

Sott, fo bin ich verloren! Marquis.

Du? Warum bu?

Carlos.

Ungludlicher, und bu Bift mit verloren. Diesen ungeheuern Betrug kann bir mein Bater nicht vergeben. Rein, ben vergibt er nimmermehr!

Marquis.

Betrug ?

Du bift zerstreut. Befinne bich. Wer fagt ihm, Dag es Betrug gewesen?

Carlos (fiebt ihm ftarr ins Geficht).

Wer, fragft bu?

3ch felbft.

(Er will fort.)

Marquis. Du rafeft. Bleib zurud!

Carlos.

Weg, weg!

Um Bottes willen! Galte mich nicht auf!

Indem ich hier verweile, bingt er schon Die Morber.

Marquis.

Defto ebler ift bie Beit.

Wir haben uns noch viel zu fagen.

Carlos.

Was?

Ch' er noch Alles -

(Er will wieber fort. Der Marquis nimmt ihn beim Arme und fiebt ihn bebeutenb an.)

Marquis.

höre, Carlos - War

3ch auch so eilig, so gewiffenhaft,

Da bu für mich geblutet haft - ein Rnabe?

Carlos

(bleibt gerührt und voll Bewunderung bor ihm fleben).

D gute Vorsicht!

Marquis.

Rette bich für Flanbern!

Das Königreich ift bein Beruf. Für bich Bu fterben, mar ber meinige.

Carlos

(geht auf ihn ju und nimmt ihn bei der Sand, boll ber innigften Empfindung). Rein , nein!

Er wirb - er fann nicht wiberftehn! So vieler

Erhabenheit nicht widerstehn! — 3ch will

Dich zu ihm führen. Urm in Arme wollen

Wir zu ihm geben. Bater, will ich fagen,

Das hat ein Freund für feinen Freund gethan.

Es wird ibn ruhren. Glaube mir, er ift

Nicht ohne Menschlichkeit, mein Bater. Ja!

Gewiß, es wird ihn ruhren. Seine Augen werben

Von warmen Thränen übergehn, und bir

Und mir wird er verzeihn —

(Es gefchieht ein Schuf burch die Gitterthure. Carlos fpringt auf.)

ha! Wem galt bas?

Marquis.

Ich glaube, mir.

(Er finft nieber.)

#### Carlos

(fällt mit einem Schrei des Schmerzes neben ihm zu Boden). O himmlische

Barmbergiafeit!

Marquis (mit brechender Stimme).

Er ift geschwind — ber Ronig —

Ich hoffte - langer - Dent' auf beine Rettung -

Sorft bu? - auf beine Rettung - beine Mutter

Beig Alles - ich kann nicht mehr -

(Earlos bleibt wie tobt bei bem Leichnam liegen. Rach einiger Zeit tritt ber König herein, von vielen Granden begleitet, und fahrt bei biefem Anblid betreten zurud. Eine allgemeine und tiefe Paufe. Die Granden stellen sich in einen halben Arels um diefe Beiden, und sehen wechseldweife auf den König und feinen Sohn. Dieser liegt noch ohne alle Zeichen des Lebens. — Der König betrachtet ihn mit nachdentender Stille.)

## Vierter Auftritt.

Der Rönig. Carlos. Die Herzoge von Alba, Feria und Medina Sidonia. Der Prinz von Parma. Graf Lerma. Domingo und viele Granden.

Ronig (mit gutigem Tone).

Deine Bitte

Bat Statt gefunden, mein Infant. Bier bin ich,

3ch felbft mit allen Großen meines Reichs,

Dir Freiheit angufünbigen.

(Carlos blidt auf und fieht um fich ber , wie Giner , der aus dem Traum erwacht. Seine Augen heften fich balb auf den König, bald auf den Todten. Er antwortet nicht.)

Empfange

Dein Schwert zuruck. Man hat zu rasch verfahren.
(Er nähert sich ihm, reicht ihm bie Sand und bilft ihm sich aufrichten.) Mein Sohn ist nicht an seinem Plat. Steh' auf! Komm in die Arme beines Baters!

#### Carlos

(empfängt ohne Bewußtfenn die Arme des Königs — befinnt fich aber plöplich, halt inne und fieht ihn genauer an.)

Dein

Geruch ist Mord. Ich kann bich nicht umarmen.
(Er flößt ibn juruck, alle Granden tommen in Bewegung.)
Nein! Steht nicht so betroffen da! Was hab'
Ich Ungeheures benn gethan? Des himmels
Gefalbten angetastet? Fürchtet nichts.
Ich lege keine hand an ihn. Seht ihr
Das Brandmal nicht an seiner Stirne? Sott hat ihn gezeichnet.

Ronig (bricht fcnell auf). Folgt mir, meine Granben!

Carlos.

Bohin? Nicht von ber Stelle, Sire —
(Er halt ihn gewaltsam mit beiben Sanben und betommt mit ber einen bas Schwert ju faffen, bas ber König mitgebracht hat. Es fahrt aus ber Scheibe.)
Annig.

Das Schwert

Begudt auf beinen Bater?

Alle anwefenden Granden (gieben bie ihrigen). Ronigsmorb!

Carlos

(den König seft an der einen hand, das blose Schwert in der andern). Steckt eure Schwerter ein! Was wollt ihr? Glaubt Ihr, ich seh rasend? Nein, ich bin nicht rasend. Wär' ich's, so thatet ihr nicht gut, mich zu Erinnern, daß auf meines Schwertes Spige Sein Leben schwebt. Ich bitte, haltet euch Entsernt. Verfassungen, wie meine, wollen Geschmeichelt sehn — brum bleibt zurück! Was ich Mit diesem König abzumachen habe, Geht euren Leheneid nichts an. Seht nur, Wie seine Finger bluten! Seht ihn recht an! Seht ihr? O seht auch hieher — Das hat er Gethan, der große Künstler!

Rönig

(zu den Granden , welche fich beforgt um ihn herumdrängen wollen). Aretet Alle

Burud. Wovor erzittert ihr? — Sind wir Richt Sohn und Vater? Ich will boch erwarten, Zu welcher Schandthat die Natur — Carles.

Natur ?

Ich weiß von keiner. Mord ist jetzt die Losung. Dert Menschheit Bande sind entzwei. Du selbst haft sie zerrissen, Sire, in beinen Reichen. Soll ich verehren, was du höhnst? — D, seht! Seht hieher! Es ist noch kein Mord geschehen, Als heute — Gibt es keinen Gott? Was? Dürsen In seiner Schöpfung Könige so hausen? Ich frage, gibt es keinen Gott? So lange Mütter Geboren haben, ist nur Einer — Einer So unverdient gestorben — Weißt du auch, Was du gethan hast? — Nein, er weiß es nicht, Weiß nicht, daß er ein Leben hat gestohlen Aus dieser Welt, das wichtiger und ebler Und theurer war, als er mit seinem ganzen Jahrhundert.

König (mit gelindem Tone). Wenn ich allzu rasch hewesen, Geziemt es dir, für den ich es gewesen, Nich zur Berantwortung zu ziehen? Carlos.

Wie?

Ift's möglich? Sie errathen nicht, wer mir Der Tobte war — D, fagt es ihm — helft feiner Alwiffenheit bas schwere Rathsel losen. Der Tobte war mein Freund — Und wollt ihr wiffen, Warum er ftarb? Für mich ift er gestorben.

Sa, meine Ahnung!

Carlos.

Blutenber, vergib, Daß ich vor solchen Ohren es entweihe! Doch dieser große Menschenkenner finke Bor Scham bahin, daß seine graue Weisheit Der Scharffinn eines Jünglings überliftet. Ja, Sire, wir waren Brüber! Brüber durch Ein ebler Band, als die Natur es schmiebet. Sein iconer Lebenslauf mar Liebe. Liebe Für mich sein großer, schöner Tob. Mein mar er, Als Sie mit feiner Achtung groß gethan, Als feine icherzende Berebfamteit Mit Ihrem ftolgen Riefengeifte fvielte. Ibn zu beberrichen, mahnten Sie - und maren Ein folgsam Wertzeug feiner bobern Blane. Dag ich gefangen bin, mar feiner Freundschaft Durchbachtes Werf. Dich zu erretten, fchrieb Er an Dranien ben Brief - D Gott. Er war die erfte Luge feines Lebens! Dich zu erretten, marf er fich bem Tob, Den er erlitt, entgegen. Sie beschenkten ibn Mit Ihrer Gunft - er ftarb für mich. Ihr Berg Und Ihre Freunbschaft brangen Sie ibm auf, Ihr Scepter mar bas Spielmerk feiner Banbe; Er warf es bin und ftarb für mich! (Der Ronig fieht ohne Bewegung, ben Bitd farr auf ben Boden geheftet. Alle Granden feben begreten und furchtfam auf ibn.)

Und mar

Es möglich? Dieser groben Lüge konnten Sie Glauben schenken? Wie gering mußt' er Sie schätzen, da er's unternahm, bei Ihnen Mit diesem plumpen Gaukelspiel zu reichen! Um seine Freundschaft wagten Sie zu buhlen Und unterlagen dieser leichten Brobe!
D, nein — nein, das war nichts für Sie! Das war Kein Mensch für Sie! Das wußt' er selbst recht gut, Als er mit allen Kronen Sie verstoßen.
Dies seine Saitenspiel zerbrach in Ihrer Metallnen Hand. Sie konnten nichts, als ihn ermorden.

#### Alba

(hat den König bis jest nicht aus den Augen gelaffen, und mit fichtbarer Unruhe die Bewegungen beobachtet, welche in feinem Gesichte arbeiten. Jest nähert er fich ihm furchtsam).

Sire — nicht biese Tobtenstille. Seben Sie um fich! Reben Sie mit uns!

Carlos.

Sie maren

Ihm nicht gleichgültig: Seinen Untheil hatten

Sie längst. Bielleicht! Er hatte Sie noch gludlich Gemacht. Sein herz war reich genug, Sie felbst Bon seinem Ueberflusse zu vergnügen. Die Splitter seines Geistes hatten Sie Zum Gott gemacht. Sich selber haben Sie Bestohlen — Was werben Sie bieten, eine Seele zu erstatten, Wie biese war?

(Ein tiefes Schweigen. Biele von den Granden feben weg, ober verhüllen bas Geficht in ihren Manteln.)

D, die ihr hier versammelt steht, und vor Entsetzen Und vor Bewunderung verstummt — verdammet Den Jüngling nicht, ber diese Sprache gegen Den Vater und ben König führt — Seht hieher! Für mich ift er gestorben! Habt ihr Thränen? Fliest Blut, nicht glühend Erz, in euren Abern? Seht hieher und verdammt mich nicht!

(Er wendet fich jum Könige mit mehr Faffung und Belaffenheit.)

Vielleicht

Erwarten Sie, wie biese unnatürliche Geschichte Sich enden wird? — hier ist mein Schwert. Sie sind Mein König wieder. Denken Sie, daß ich Bor Ihrer Rache zittre? Morden Sie Mich auch, wie Sie den Ebelsten gemordet. Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Was ist Mir jest das Leben? hier entsag' ich Allem, Was mich auf dieser Welt erwartet. Suchen Sie unter Fremdlingen sich einen Sohn — Da liegen meine Reiche —

(Er finkt an dem Leichnam nieder und nimmt an dem Fosgenden keinen Antheil meht. Man hört unterbeffen von ferne ein verworrenes Getose von Stimmen und ein Gebrange vieler Menschen. Um den König herum ift eine tiese Stille. Seine Augen durchlaufen ben ganzen Areis, aber Miemand begegnet seinen Bilden.)

### König.

Run? Will Niemanb

Antworten? — Jeber Blid am Boben — jebes Geficht verhült! — Mein Urtheil ift gesprochen. In biefen ftummen Mienen les' ich es

Berfundigt. Reine Unterthanen haben mich Gerichtet.

(Das vorige Stillschweigen. — Der Tumult tommt naher und wird lauter. Durch bie umftebenden Granden lauft ein Gemurmel, fie geben fich untereinander berlegene Winte; Graf Lerma fiost endlich leife ben herzog von Alba an.)

Cerma.

Wahrlich, bas ist Sturm!

Alba (leife).

So fürcht' ich.

Cerma.

Man bringt berauf. Man tommt.

# Sunfter Auftritt.

Gin Officier von ber Leibwache. Die Borigen.

Officier (bringenb).

Rebellion!

Bo ift ber Ronig?

(Er arbeitet fich burch bie Menge und bringt bis jum König.) Gang Mabrib in Waffen!

Bu Taufenden umringt ber wüthende Soldat, der Bobel den Palast. Prinz Carlos, Berbreitet man, seh in Berhaft genommen, Sein Leben in Gefahr. Das Bolk will ihn Lebendig sehen, oder ganz Madrid In Flammen aufgebn lassen.

Alle Granden (in Bewegung).

Rettet! rettet

Den König!

Alba

(jum König, der ruhig und unbeweglich ftebt). Flüchten Sie sich, Sire — Es hat

Gefahr — Roch wiffen wir nicht, wer

Den Bobel maffnet -

Rönia

(erwacht aus feiner Betäubung, richtet fich auf und tritt mit Majefiat unter fe.). Steht mein Thron noch?

Bin ich noch König biefes Landes? — Nein. Ich bin es nicht mehr. Diefe Memmen weinen, Bon einem Anaben weich gemacht. Man wartet Nur auf die Losung, von mir abzufallen. Ich bin verrathen von Rebellen.

Alba.

Sire,

Belch fürchterliche Phantafie!

Rönia.

Dorthin!

Dort werft euch nieber! vor bem blubenben, Dem jungen Ronig werft euch nieber! — 3ch Bin nichts mehr — ein ohnmacht'ger Greis!

Alba.

Dahin

Ift es gekommen! - Spanier!

(Alle brangen fich um ben König herum und knieen mit gezogenen Schwertern vor ihm nieber. Carlos bleibt allein und von Allen verlaffen bei bem Leichnam.)

Rönig

(reift feinen Mantel ab und wirft ibn bon fich).

Befleibet

Ihn mit bem koniglichen Schmud — Auf meiner Bertretnen Leiche tragt ihn —

(Er bleibt ohnmachtig in Albas und Lermas Armen.)

ferma.

Bulfe! Bott!

Seria.

Gott, welcher Bufall!

ferma.

Er ift von fich -

Alba

(latt ben König in Lermas und Ferias Sanben).

Bringen

Sie ihn zu Bette! Unterbeffen geb' ich Mabrid ben Frieben.

(Er geht ab. Der König wird weggetragen und alle Granden begleiten ibn.)

### Sechster Auftritt.

Carlos bleibt allein bei bem Leichnam jurud. Nach einigen Augenbliden ericheint Lubwig Mercabo, fiebt fich ichuditern um und ficht eine Beitlang fillschwelsgend hinter bem Pringen, ber ihn nicht bemerkt.

Mercado.

Ich komme

Bon Ihrer Majeftat ber Ronigin.

(Carlos fieht wieder weg und gibt ihm feine Untwort.)

Mein Name ift Mercado — Ich bin Leibargt Bei Ihrer Majestät — und bier ift meine

Beglaubigung.

(Er jeigt dem Pringen einen Siegetring. - Diefer verharrt in feinem Stillfcmeigen.)

Die Ronigin municht febr,

Sie heute noch zu fprechen — wichtige Gefchäfte —

Carlos.

Wichtig ift mir nichts mehr

Auf biefer Welt.

Mercado.

Ein Auftrag, fagte fle,

Den Marquis Bofa hinterlaffen -

Carlos (fleht fchnell auf).

Was?

Sogleich.

(Er will mit ihm geben.)

Mercado.

Nein, jest nicht, gnäd'ger Prinz. Sie muffen Die Nacht erwarten. Jeber Zugang ift Beset, und alle Wachen bort verdoppelt. Unmöglich ift es, diesen Flügel bes Valastes ungesehen zu betreten. Sie wurden Alles wagen —

Carlos.

Aber -

Mercado.

Mur.

Gin Mittel, Bring, ift bochftens noch vorhanden -

Die Königin hat es erbacht. Sie legt Es Ihnen vor — Doch es ist kühn und seltsam Und abenteuerlich.

Carlos.

Das ift?

Mercado.

Schon längst

Weht eine Sage, wie Sie wiffen, bag Um Mitternacht in ben gewölbten Bangen Der foniglichen Burg, in Monchegeftalt, Der abgefchiebne Beift bes Raifers manble. Der Bobel glaubt an bies Berücht, bie Bachen Beziehen nur mit Schauer biefen Boften. Benn Sie entschloffen finb, fich biefer Berfleidung zu bebienen, fonnen Gie Durch alle Wachen frei und unverfehrt Bis jum Gemach ber Konigin gelangen, Das biefer Schluffel öffnen wirb. Bor jebem Angriff Schütt Sie bie beilige Gestalt. Doch auf Der Stelle, Bring, muß Ihr Entschluß gefaßt fenn. Das noth'ge Rleib, bie Daste finben Gie In Ihrem Bimmer. 3ch muß eilen, Ihrer Dajeftat Antwort zu bringen.

Carlos.

Und die Beit?

Die Beit

Ift zwölf Uhr.

Carlos.

Sagen Sie ihr, baß fle mich

Erwarten fonne.

(Mercado gebi at .

## Siebenter Auftritt.

Carlos. Graf Lerma.

Cerma.

Retten Sie sich, Prinz. Der König wüthet gegen Sie. Ein Anschlag Auf Ihre Freiheit — wo nicht auf Ihr Leben. Befragen Sie mich weiter nicht. Ich habe Rich weggestohlen, Sie zu warnen. Flieben Sie ohne Aufschub!

Carlos.

3ch bin in ben Ganben

Der Allmacht.

Lerma.

Wie die Königin mich eben Sat merken lassen, sollen Sie noch heute Madrid verlassen, und nach Brüssel slüchten.
Berschieben Sie es nicht, ja nicht! Der Aufruhr Begünstigt Ihre Flucht. In dieser Absteht Sat ihn die Königin veranlast. Zest Wird man sich nicht erfühnen, gegen Sie Gewalt zu brauchen. Im Carthäuserkloster Erwartet Sie die Post, und hier sind Wassen, Wenn Sie gezwungen sollten sehn —

(Er gibt ihm einen Dold und Tergerolen.)

Carlos.

Dank, Dank

Graf Lerma!

Cerma.

Ihre heutige Geschichte hat mich im Innersten gerührt. So liebt Kein Freund mehr! Alle Patrioten weinen Um Sie. Mehr barf ich jest nicht fagen.

Carlos.

Graf Lerma! Diefer Abgeschiedne nannte Sie einen eblen Mann.

#### Cerma.

Roch einmal, Pring!

Reisen Sie glücklich. Schönre Zeiten werden kommen; Dann aber werb' ich nicht mehr sehn. Empfangen Sie meine Hulbigung schon hier.

(Er last fich auf ein Anie vor ihm nieber.)

Carlos (will ihn jurudhalten. Gehr bewegt).

Nicht also —

Nicht also, Graf — Sie rühren mich — Ich möchte Nicht gerne welch sehn —

Cerma (fußt feine Sand mit Empfindung).

Ronig meiner Rinber!

D, meine Kinder werden sterben durfen Für Sie. Ich darf es nicht. Erinnern Sie sich meiner In meinen Kindern — Kehren Sie in Frieden.
Nach Spanien zurücke. Sehen Sie Ein Mensch auf König Philipps Thron. Sie haben Auch Leiden kennen Iernen. Unternehmen Sie Nichts Blut'ges gegen Ihren Bater! Ja Nichts Blutiges, mein Prinz! Philipp der Zweite Zwang Ihren Aeltervater, von dem Thron Zu steigen — Dieser Philipp zittert heute Bor seinem eignen Sohn! Daran gedenken Sie, Prinz — und so geleite Sie der himmel!

(Er geht ichnell weg. Carlos ift im Begriff, auf einem andern Wege fortqueilen, fehrt aber plaglich um und wirft fich vor dem Leichnam des Marquis nieber, den er noch einmal in feine Arme ichließt. Dann verläßt er ichnell bas Bimmer.)

Borgimmer bes Ronigs.

## Achter Anftritt.

Bergog von Alba unt Bergog von Feria fommen im Gefprach.

Alba.

Die Stadt ift ruhig. Wie verließen Sie Den König? Seria.

In der fürchterlichsten Laune. Er hat sich eingeschlossen. Was sich auch Ereignen würde, keinen Menschen will Er vor sich lassen. Die Verrätherei Des Marquis hat auf Einmal seine ganze Natur verändert. Wir erkennen ihn Richt mehr.

Alba.

Ich muß zu ihm. Ich kann ihn biesmal Nicht schonen. Eine wichtige Entdedung, Die eben jest gemacht wird —

Seria.

Eine neue

Entbedung?

Alba.

Ein Carthäusermönch, der in Des Prinzen Zimmer heimlich sich gestohlen, Und mit verdächt'ger Wißbegier ben Tod Des Marquis Posa sich erzählen lassen, Källt meinen Wachen auf. Man hält ihn an. Man untersucht. Die Angst des Todes prest Ihm ein Geständniß aus, daß er Papiere Bon großem Werthe bei sich trage, die Ihm der Verstorbne anbesohlen in Des Prinzen Hand zu übergeben — wenn Er sich vor Sonnenuntergang nicht mehr Ihm zeigen würde.

Seria.

2011

Alba.

Die Briefe lauten,

Daß Carlos binnen Mitternacht und Morgen Mabrid verlaffen foll.

Mus .

Seria.

Was?

Alba.

Daß ein Schiff

In Cabix fegelfertig liege, ibn

Nach Aliffingen zu bringen — bag bie Staaten Der Rieberlande feiner nur erwarten, Die fpan'schen Ketten abzuwerfen.

Seria.

Sa!

Bas ift bas?

Alba.

Undre Briefe melben, Daß eine Flotte Solimans bereits Bon Rhodus ausgelaufen — den Monarchen Bon Spanien, laut des geschlosinen Bundes, Im mittelland'schen Meere anzugreisen.

Seria.

Ift's möglich?

Alba.

Eben biefe Briefe lehren Die Reifen mich verstehn, die der Malthefer Durch ganz Europa jüngst gethan. Es galt Nichts Kleineres, als alle nord'schen Mächte Für der Flamander Freiheit zu bewaffnen.

Seria.

Das mar er!

Alba.

Diesen Briefen endlich folgt Ein ausgeführter Blan bes ganzen Krieges, Der von ber span'schen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen soll. Nichts, nichts Ift übersehen, Kraft und Biderstand Berechnet, alle Quellen, alle Kräfte Des Landes pünktlich angegeben, alle Maximen, welche zu befolgen, alle Bündniffe, die zu schließen. Der Entwurf Ift teuflisch, aber wahrlich — göttlich.

Seria.

Welch undurchdringlicher Berrather! Alba.

Noch

Beruft man fich in biefem Brief auf eine

Geheime Unterredung, die der Brinz Um Abend feiner Flucht mit feiner Rutter Bu Stande bringen follte.

Seria.

Bie? Das mare

Ja beute.

Alba.

Diefe Mitternacht. Auch hab' ich Für diefen Fall Befehle schon gegeben. Sie fehen, daß es bringt. Kein Augenblick Ift zu verlieren — Deffnen Sie das Zimmer Des Königs.

Seria.

Rein! Der Gintritt ift verboten.

Alba.

So öffn' ich felbst — bie wachsende Gefahr Rechtfertigt diese Kühnheit —

(Bie er gegen bie Thure geht, wird fie geöffnet, und ber Konig tritt beraus.)

Seria.

Ba, er felbft!

## Mennter Anftritt.

#### Ronig ju ben Borigen.

(Alle erschrecken über seinen Anblick, welchen zurud und laffen ihn ehrerbierig mitten durch. Er kommt in einem .wachen Traume, wie eines Nachtwandlers. — Sein Anzur und seine. Gestalt zeigen noch die Unordnung, worein ibn die gehabte Obnimacht versept bat. Mit langsamen Schritten geht er an den anwesenden Granden worbei, sieht jeden ftarr an, ohne einen einzigen wahrzunehmen. Endlich bleibe er gedankenvoll stehen, die Augen zur Erde gesenkt, bis feine Gemuthobewegung nach und nach saut wirb.)

König.

Gib diefen Todten mir heraus! 3ch muß 3hn wieder haben.

Domingo (leife jum Bergog von Alba). Reben Sie ihn an. Ronig (wie oben).

Er dachte klein von mir und ftarb. Ich muß Ihn wieder haben. Er muß anders von Wir benken.

Alba (nabert fich mit gurcht).

Gire -

König.

Wer rebet bier?

(Er fieht lange im gangen Kreife berum.)

Hat man

Bergeffen, wer ich bin? Warum nicht auf Den Knieen vor mir, Creatur? Noch bin Ich König. Unterwerfung will ich sehen. Seht Alles mich hintan, weil Einer mich Berachtet hat?

Alba.

Richts mehr von ihm, mein König! Ein neuer Feind, bebeutenber als biefer, Steht auf im Gerzen Ihres Reichs. —

Seria.

Prinz Carlos -

Rönig.

Er hatte einen Freund, ber in ben Tob Begangen ift fur ihn - fur ihn! Mit mir Batt' er ein Ronigreich getheilt! - Bie er Auf mich herunter fah! Go ftolg fieht man Bon Thronen nicht herunter. Bar's nicht fichtbar, Wie viel er fich mit ber Erobrung wußte? Bas er verlor, gestand fein Schmerz. So wird Um nichts Bergangliches geweint - Dag er noch lebte! 3ch gab' ein Indien bafür. Troftlofe Allmacht, Die nicht einmal in Graber ihren Urm Berlangern, eine fleine Uebereilung Mit Menschenleben nicht berbeffern fann! Die Tobten fteben nicht mehr auf. Ber barf Mir fagen, bag ich gludlich bin? Im Grabe Wohnt Giner, ber mir Achtung vorenthalten. Bas gebn bie Lebenben mich an? Gin Geift,

Ein freier Mann ftand auf in biefem gangen Jahrhundert — Einer — Er verachtet mich Und ftirbt.

Alba.

So lebten wir umfonft! — Laßt uns Bu Grabe gehen, Spanier! Auch noch Im Tobe raubt uns dieser Mensch bas herz Des Königs!

Rönig.

Er sept sich nieder, den Kopf auf den Arm geftügt.)
Wär' er mir also gestorben!
Ich hab' ihn lieb gehabt, sehr lieb. Er war
Mir theuer, wie ein Sohn. In diesem Jüngling Ging mir ein neuer, schönrer Morgen auf. Wer weiß, was ich ihm ausbehalten! Er War meine erste Liebe. Sanz Europa Bersluche mich! Europa mag mir sluchen. Von diesem hab' ich Dank verdient.

Domingo.

Durch melche

Bezauberung -

König.

Und wem bracht' er bies Opfer? Dem Anaben, meinem Sohne? Nimmermehr. 3ch alaub' es nicht. Für einen Rnaben ftirbt Ein Bofa nicht. Der Freundschaft arme Flamme Füllt eines Pofa Berg nicht aus. Das fcblug Der gangen Menfcheit. Seine Reigung mar Die Welt mit allen fommenben Gefchlechtern. Sie zu vergnügen fand er einen Thron -Und gebt vorüber? Diefen Sochverrath Un feiner Menschheit follte Bofa fich Bergeben? Nein. 3ch kenn' ihn beffer. Den Philipp opfert er bem Carlos, nur Den alten Mann bem Jungling, feinem Schuler. Des Waters untergebnbe Conne lobnt Das neue Tagwerf nicht mehr. Das verfpart man Dem naben Aufgang feines Sohns - D, es ift flar! Auf meinen hintritt wird gewartet.

### Alba.

Lefen Sie

In Diefen Briefen Die Betraftigung.

Ronig (fteht auf).

Er fonnte fich verrechnet haben. Noch, Roch bin ich. Sabe Dant, Ratur! 3ch fühle In meinen Gebnen Junglingefraft. 3ch will Ihn gum Belächter machen. Seine Lugend Sep eines Traumers hirngespinnft gemefen. Er feb geftorben als ein Thor. Sein Stur; Erbrude feinen Freund und fein Jahrhundert! Laft feben, wie man mich entbehrt. Die Welt 3ft noch auf einen Abend mein. 3ch will Ihn nugen, biefen Abend, bag nach mir Rein Bflanger mehr in geben Menfchenaltern Muf biefer Branbftatt ernten foll. Er brachte Der Menschheit, seinem Bogen, mich zum Opfer; Die Menschheit buge mir fur ibn! - Und jest -Mit feiner Buppe fang' ich an.

(Bum Berjog bon Alba.)

Was mar's

Mit dem Infanten? Wiederholt es mir. Bas lehren Rich diefe Briefe?

Alba.

Diese Briefe, Sire, Enthalten die Berlaffenschaft des Marquis Bon Bosa an Brinz Carl.

### König

(durchläuft die Papiere, wobei er von allen Umftebenden icharf beobachtet wird. Rachdem er eine Zeitlang gelefen, legt er fie weg und gebt fillichweigend burch bas Zimmer).

Man rufe mir

Den Inquifitor Cardinal. 3ch laff' 3hn bitten, eine Stunde mir zu schenken.

(Einer von ten Granden gebt binaus. Der Konig nimmt tiefe Papiere wieder, liest fort und legt fie abermals meg.)

In diefer Nacht alfo?

Caris.

Schlag zwei Uhr foll

Die Boft vor bem Carthauferflofter halten.

Alba.

Und Leute, die ich ausgesendet, sahen Berschiednes Reisgeräthe, an dem Wappen Der Krone kenntlich, nach dem Klofter tragen.

feria.

Auch follen große Summen auf den Namen Der Königin bei maurischen Agenten Betrieben worden sehn, in Bruffel zu Erheben.

Rönig.

Wo verließ man den Infanten?
Alba.

Beim Leichnam bes Malthefers.

König.

Ift noch Licht im Zimmer

Der Königin?

Alba.

Dort ift Alles still. Auch hat Sie ihre Kammerfrauen zeitiger, Als sonsten zu geschehen pflegt, entlassen. Die Herzogin von Arcos, die zulett Aus ihrem Zimmer ging, verließ sie schon In tiefem Schlase.

Gin Officier von der Leibwache tritt berein, glebt den Bergog von Feria auf die Seite und fpricht leife mit ihm. Diefer wendet fich betreten jum Bergog von Alba, Andre drangen fich hingu, und es entfteht ein Gemurmel.

Seria, Caris, Domingo (zugleich). Sonberbar!

König.

Was gibt es?

Seria.

Eine Nachricht, Sire, Die faum

Bu glauben ift -

Domingo.

3mei Schweizer, bie fo eben

Bon ihrem Boften kommen, melben — es Ift lächerlich, es nachzusagen.

König. Nun? Alba

Daß in dem linken Flügel des Balafts
Der Geift des Kaifers fich erblicken laffen,
Und mit beherztem, feierlichem Schritt an ihnen
Borbei gegangen. Eben diese Nachricht
Bekräft'gen alle Wachen, die durch diesen
Pavillon hin verbreitet stehn, und setzen
hinzu, daß die Erscheinung in den Zimmern
Der Königin verschwunden.

König. Und in welcher

Gestalt erschien er?

Officier.

In bem nämlichen Gewand, bas er zum letten Mal in Justi Als Hieronhmitermonch getragen.

Rönig.

Als Monch? Und also haben ihn die Wachen Im Leben noch gekannt? Denn woher wußten Sie sonft, daß es der Kaiser war?

Officier.

Dag es

Der Raifer muffe fenn, bewies bas Scepter, Das er in Banben trug.

Domingo.

Auch will man ihn Schon öfters, wie die Sage geht, in diefer Bestalt gesehen baben.

König. Angerebet hat

Ihn Niemanb?

Officier.

Riemand unterftand fich. Die Bachen fprachen ihr Gebet und ließen Ihn ehrerbietig mitten burch. König.

Und in ben Zimmern

Der Konigin verlor fich bie Erfcheinung?
Officier.

3m Borgemach ber Ronigin.

(Allgemeines Stillfcweigen.)

Ranig (wendet fich fcnell um).

Wie fagt ihr?

Gire, wir find ftumm.

Rönig

(nach einigem Befinnen ju bem Officier).

Lagt meine Garben unter

Die Waffen treten und jedweben Zugang Bu diefem Flügel fperren. 3ch bin luftern, Ein Wort mit biefem Geift zu reben.

(Der Officier geht ab. Gleich barauf ein Page.)

Page.

Sire!

Der Inquifitor Carbinal.

Ronig (ju ben Anwesenden).

Berlagt uns.

(Der' Carbinal Großinquistor, ein Greis von neunzig Jahren und blind, auf einen Grab gestügt und von zwel Dominicanern gestührt. Wie er durch ihre Reiben geht, werfen sich alle Granden vor ihm nieder und berühren ben Saum seines Aleibes.
Er erthellt ihnen ben Segen. Alle entfernen fich.)

# Behnter Anftritt.

Der Ronig und ber Groginquifitor.

(Ein langes Stillichweigen.)

Großinquifitor.

Steb'

3ch vor bem König?

Rönig.

Зa.

Grofzinquifitor. Ich war mir's nicht mehr

Vermuthend.

Ronig.

3ch erneure einen Auftritt. Bergangner Sahre. Philipp, ber Infant, holt Rath bei feinem Lehrer.

Grofzinquifitor.

Rath bedurfte

Mein Bogling Carl, Ihr großer Bater, niemals.

König.

Um so viel gludlicher war er. Ich habe Gemordet, Cardinal, und keine Ruhe —

Großinquifitor.

Begwegen haben Sie gemorbet?

Rönig.

Ein

Betrug, ber ohne Beispiel ift -

Großinquisitor.

Ich weiß ihn.

König.

Bas wiffet ihr? Durch wen? Seit wann? Großinquifitor.

Seit Jahren,

Bas Sie feit Sonnenuntergang.

Ronig (mit Befremdung).

Ihr habt

Bon tiefen Menfchen ichon gewußt?

Grofinquifitor.

Sein Leben

Liegt angefangen und beschloffen in Der Santa Cafa heiligen Registern.

Rönig.

Und er ging frei herum?

Großinquifitor.

Das Geil, an bem

Er flatterte, war lang, boch ungerreißbar.

König.

Er war ichon außer meines Reiches Grangen. Grofzinquifiter.

Wo er fenn mochte, mar ich auch.

Ronig (geht unwillig auf und nieder).

Man mußte,

In weffen Sand ich war — Warum verfaumte man Dich zu erinnern?

Groffinquifitor. Diefe Frage geb' ich

Burude — Warum fragten Sie nicht an, Da Sie in dieses Menschen Arm sich warfen? Sie kannten ihn! Ein Blid entlarvte Ihnen Den Keger. — Was vermochte Sie, dies Opfer Dem heil'gen Amt zu unterschlagen? Spielt Man so mit uns? Wenn sich die Majestät Bur hehlerin erniedrigt — hinter unserm Rücken Mit unfern schlimmsten Feinden sich versteht, Was wird mit uns? Darf Einer Gnade sinden, Mit welchem Rechte wurden hunderttausend Geodert?

Rönig.

Er ift auch geopfert.

Groffin quifitor. Nein,

Er ist ermordet — ruhmlos! freventlich! — Das Blut, Das unsere Ehre glorreich sließen sollte, Hat eines Meuchelmörders Hand versprizt.

Der Mensch war unser — Was befugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten?

Durch uns zu sterben war er da. Ihn schenkte
Der Nothdurft dieses Zeitenlauses Gott,
In seines Geistes feierlicher Schändung
Die prahlende Vernunst zur Schau zu führen.

Das war mein überlegter Plan. Nun liegt
Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre!
Wir sind bestohlen, und Sie haben nichts
Als blut'ge Hände.

König.

Leibenschaft riß mich

Dabin. Bergib mir!

1

Grofin quifitor. Leibenicaft? - Untwortet

Mir Philipp, ber Infant? Bin ich allein Bum alten Mann geworben? — Leibenschaft!

(Mit unwilligem Sopfichütteln.)

Gib bie Gemiffen frei in beinen Reichen, Wenn bu in beinen Retten gehft.

Rönig.

3ch bin

In biefen Dingen noch ein Reuling. Sabe Gebulb mit mir.

Grofinquifitor.

Nein! Ich bin nicht mit Ihnen

Bufrieben. — Ihren ganzen vorigen Regentenlauf zu lästern! Wo war bamals Der Philipp, bessen feste Seele, wie Der Angelstern am himmel, unverändert Und ewig um sich selber treibt? War eine ganze Bergangenheit versunken hinter Ihnen? War in dem Augenblick die Welt nicht mehr Die nämliche, da Sie die hand ihm boten? Sift nicht mehr Gift? War zwischen Gut und Uebel Und Wahr und Falsch die Scheidewand gefallen? Was ift ein Vorsat, was Beständigkeit, Was Männertreue, wenn in einer lauen Minute eine sechzigiähr'ge Regel

König.

Ich fah in feine Augen — halte mir Den Ruckfall in die Sterblichkeit zu gut. Die Welt hat einen Zugang weniger Zu beinem Gerzen. Deine Augen find erloschen.

Bas follte Ihnen biefer Menfch? Bas konnte Er Neues Ihnen vorzuzeigen haben, Worauf Sie nicht bereitet waren? Kennen Sie Schwärmerfinn und Neuerung so wenig? Der Weltverbeff'rer prahlerische Sprache Klang Ihrem Ohr so ungewohnt? Wenn bas Gebäube Ihrer Ueberzeugung schon Bon Worten fällt — mit welcher Stirne, muß Ich fragen, schrieben Sie bas Bluturtheil Der hunderttausend schwachen Seelen, die Den Holzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen?

König.

Dich luftete nach einem Menfchen. Diefe Domingo -

Großinquifitor.

Wozu Menschen? Menschen sind Bur Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muß ich Die Elemente ber Monarchenkunst Mit meinem grauen Schüler überhören? Der Erbe Gott verlerne zu bedürsen, Was ihm verweigert werden kann. Wenn Sie Um Mitgefühle wimmern, haben Sie Der Welt nicht Ihresgleichen zugestanden? Und welche Rechte, möcht' ich wissen, haben Sie auszuweisen über Ihresgleichen?

König (wirst sich in den Sessel). Ich bin ein kleiner Mensch, ich fühl's — Du forderst Bon dem Geschöpf, was nur der Schöpfer leistet.

Großinquifitor.

Nein, Sire, mich hintergeht man nicht. Sie find Durchschaut — uns wollten Sie entfliehen. Des Orbens schwere Ketten brucken Sie; Sie wollten frei und einzig sehn.

(Er halt inne. Der Konig fcweigt.)

Wir find gerochen — Danken Sie ber Kirche, Die fich begnügt, als Mutter Sie zu strafen. Die Wahl, die man Sie blindlings treffen lassen, War Ihre Züchtigung. Sie find belehrt. Jest kehren Sie zu uns zurück — Stund' ich Nicht jest vor Ihnen — beim lebend'gen Gott! Sie maren morgen fo vor mir geftanden.

. König.

Nicht biese Sprache! Mäßige bich, Briefter! Ich bulb' es nicht. Ich kann in biesem Con Nicht mit mir sprechen hören.

Groffinquifitor.

Warum rufen Sie

Den Schatten Samuels herauf? — 3ch gab Zwei Könige bem span'schen Thron und hoffte, Ein seft gegründet Werk zu hinterlassen.
Berloren seh' ich meines Lebens Frucht, Don Philipp selbst erschüttert mein Gebäude. Und jeto, Sire — Wozu bin ich gerusen? Was soll ich hier? — 3ch bin nicht Willens, diesen Besuch zu wiederholen.

König.

Eine Arbeit noch, Die lette — bann magft bu in Frieden scheiden. Borbei sey bas Bergangne, Friede seh Geschloffen zwischen uns — Wir find verföhnt?

Wenn Philipp fich in Demuth beugt.

Ronig (nach einer Paufe).

Mein Gobn

Sinnt auf Emporung.

Großinquisitor.

Was beschließen Sie?

König.

Nichts — ober Alles.

Großinquifitor.

Und was heißt hier Alles? Könia.

3ch laff' ihn fliehen, wenn ich ihn Nicht fterben laffen fann.

Grossinquifitor.

Run, Sire?

König.

Rannft bu mir einen neuen Glauben grunben, Der eines Rinbes blut'gen Morb vertheibigt?

Großinquifitor.

Die ewige Berechtigfeit gu fühnen, Starb an bem Bolge Gottes Sohn.

Könia.

Du willst

Durch gang Europa biefe Meinung pflangen? Großinquifitor.

So weit, als man bas Rreug verehrt.

Könia.

3ch frevle

Un ber Natur — auch biefe macht'ge Stimme Willft bu zum Schweigen bringen?

Großinguifitor.

Bor bem Glauben

Bilt feine Stimme ber Matur.

Rönig.

3th lege

Mein Richteramt in beine Banbe - Rann 3ch gang gurude treten?

> Großinquifitor. Beben Gie

Ihn mir.

Rönig.

Es ift mein einz'ger Sohn — Wem hab' ich

Gefammelt?

Großinguifitor.

Der Bermefung lieber, als

Der Freiheit.

Ronig (ftebt auf).

Wir find einig. Rommt. Großinquifitor.

Wobin?

König.

Aus meiner Sand bas Opfer zu empfangen. (Er führt ibn binmeg.)

### Zimmer ber Rönigin.

# Letter Auftritt.

Carlos. Die Rönigin. Bulept ber Rönig mit Gefolge.

#### Carlos

cin einem Mönchegewand, eine Maste vor dem Gefichte, die er eben jest abnimmt, unter dem Arm ein bloßes Schwert. Es ift gang finfter. Er nähert fich einer Thure, welche geöffnet wird. Die Königin tritt beraus, im Nachteleibe, mit einem brennenden Lichte. Earlos läßt fich vor ihr auf ein Anie nieder).

Elifabeth!

Rönigin

(mit filler Behmuth auf feinem Unblid verweilenb).

So feben wir uns wieber?

Carlos.

So feben wir uns wieber!

(Stillschweigen.)

Rönigin (fucht fich ju faffen).

Stehn Sie auf! Wir wollen

Einander nicht erweichen, Carl. Richt durch Ohnmächt'ge Thränen will ber große Tobte Gefeiert werben. Thränen mögen fließen Kür kleines Leiben! — Er hat Ach geonfert

Für kleinre Leiben! — Er hat fich geopfert

Für Sie! Mit feinem theuern Leben

hat er das Ihrige erkauft — Und biefes Blut

Bar' einem hirngespinnft gefloffen? - Carlos!

Ich selber habe gut gesagt für Sie.

Auf meine Bürgschaft schied er freudiger Bon hinnen. Werden Sie zur Lügnerin

Dich machen?

Carlos (mit Begeifterung).

Einen Leichenftein will ich

Ihm feten, wie noch keinem Könige Geworben — Ueber feiner Ufche blube Ein Barabies!

Rönigin.

So hab' ich Sie gewollt!

Das war die große Meinung seines Todes!
Mich wählte er zu seines letzten Willens
Bollstreckerin. Ich mahne Sie. Ich werbe Auf die Erfüllung dieses Eides halten.
— Und noch ein anderes Vermächtniß legte
Der Sterbende in meine hand — Ich gab ihm
Mein Wort — und — warum soll ich es verschweigen?
Er übergab mir seinen Carl — Ich troze
Dem Schein — ich will vor Menschen nicht mehr zittern,
Will einmal fühn sehn, wie ein Freund. Mein herz
Soll reden. Tugend nannt' er unste Liebe?
Ich glaub' es ihm und will mein herz nicht mehr —

Carlas.

Wollenden Sie nicht, Königin — Ich habe In einem langen, schweren Traum gelegen. Ich liebte — Zett bin ich erwacht. Vergeffen Set bas Vergangne! hier find Ihre Briefe Burud. Vernichten Sie die meinen. Fürchten Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist Vorbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen Geläutert. Meine Leibenschaft wohnt in den Gräbern Der Todten. Keine sterbliche Begierde Theilt diesen Busen mehr.

(Rach einem Stillschweigen ihre Sand faffenb.)

3ch fam, um Abschied

Bu nehmen — Mutter, endlich feh' ich ein, Es gibt ein höher, wünschenswerther Gut, Als dich bestigen — Eine kurze Nacht Hat meiner Jahre trägen Lauf bestügelt, Frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe Kur dieses Leben keine Arbeit mehr, Als die Erinnerung an ihn! Vorbei Sind alle meine Ernten —

> (Er nähert fich ber Königin, welche bas Geficht verhullt.) Sagen Sie

Mir gar nichts, Mutter?

Königin. Rehren Sie fich nicht An meine Thranen, Carl — Ich kann nicht anders — Doch, glauben Sie mir, ich bewundre Sie.

Carles.

Sie waren unfers Bundes einzige Bertraute — unter biesem Namen werden Sie auf der ganzen Welt das Theuerste Mir bleiben. Meine Freundschaft kann ich Ihnen So wenig, als noch gestern meine Liebe Berschenken an ein andres Weib — Doch heilig Seh mir die königliche Wittwe, führt Die Vorsicht mich auf diesen Thron.

(Der Konig, begleitet vom Großinquifitor und feinen Granben, ericheint im bintergrunde, obne bemerft ju merbeu.)

Jest geh' ich

Aus Spanien und sehe meinen Bater Nicht wieder — nie in diesem Leben wieder. Ich schätz' ihn nicht mehr. Ausgestorben ist In meinem Busen die Ratur — Seh'n Sie Ihm wieder Gattin. Er hat einen Sohn Berloren. Areten Sie in Ihre Pflichten Burück — Ich eile, mein bedrängtes Bolk Bu retten von Aprannenhand. Madrid Sieht nur als König oder nie mich wieder. Und jest zum letzten Lebewohl!

(Er füßt fie.)

Königin.

D Carl!

Bas machen Sie aus mir? — Ich barf mich nicht Empor zu biefer Männergröße wagen; Doch faffen und bewundern kann ich Sie.

Carlos.

Bin ich nicht ftark, Elisabeth? Ich halte In meinen Armen Sie und wanke nicht. Bon diefer Stelle hatten mich noch gestern Des nahen Todes Schrecken nicht geriffen.

(Er verläßt fie.)

Das ift vorbei. Jest trog' ich jebem Schidfal

Der Sterblichkeit. Ich hielt Sie in ben Armen Und wankte nicht. — Still! Hörten Sie nicht etwas? (Eine Ubr fchlägt.)

Rönigin.

Nichts bor' ich, als die fürchterliche Glode, Die uns zur Trennung läutet.

Carlos.

Gute Nacht benn, Mutter.

Aus Gent empfangen Sie ben ersten Brief Bon mir, ber bas Geheimniß unsers Umgangs Laut machen foll. Ich gehe, mit Don Philipp Jest einen öffentlichen Gang zu thun. Bon nun an, will ich, sen nichts Heimliches Mehr unter uns. Sie brauchen nicht bas Auge Der Welt zu scheuen — Dies hier seh mein letzter Betrug.

(Er will nach ber Daste greifen. Der König fleht zwifchen ihnen.)

Es ift bein letter!

(Die Königin fällt ohnmächtig nieber.)

Carlas

(eilt auf fie ju und empfangt fie mit ben Urmen).

Ift fie tobt?

D himmel und Erbe!

Ronig (falt und fill jum Großinquifitor).

Cardinal, ich habe

Das Meinige gethan. Thun Gie bas Ihre.

(Er geht ab.)

# Phädra.

Ein Trauerspiel von Racine.

### Personen.

Thefeus, König von Athen.

Phädra, feine Gemahlin, Tochter des Minos und der Pastphaë.
Sippolyt, Sohn des Thefeus und der Antiope, Königin der Amazonen.
Aricia, aus dem föniglichen Geschlechte der Pallantiden zu Athen.
Theramen, Erzieher des Sippolyt.
Denone, Amme und Bertraute der Phädra.
Ismene, Bertraute der Aricia.

Panope, vom Gesolge der Phädra.

# Erfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Sippolpt. Theramen.

Hippolyt.

Beschlossen ist's, ich gehe, Theramen, Ich scheibe von dem lieblichen Ardzene; Nicht länger trag' ich's müßig hier zu weilen, In diesen Zweiseln, die mich ängstigen. Sechs Wonde weilt mein Bater schon entsernt; Nichts will von seinem theuren Haupt verlauten, Nichts von dem Orte selbst, der ihn verbirgt.

Wohin, o herr, wilst du ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchkreuzt' ich schon Die beiden Meere, die der Isthmus trennt, Nach Theseus fragt' ich an den Usern, wo Der Acheron im Todtenreiche schwindet; Elis hab' ich durchsucht, den Tänarus Ließ ich im Rücken, ja ans Meer sogar Bin ich gedrungen, welchem Ikarus Den Namen gab. — Was hoffst du serner noch? In welchen glücklicheren Himmelsstrichen Gedenkst du seine Spuren aufzusinden? Ja, wissen wir, ob uns der König nicht Vorsätzlich seinen Ausenthalt verbirgt, Und, mabrend bag wir fur fein Leben gittern, Sich ftill vergnügt in neuen Liebesbanben?

Sippolpt.

Salt', Freund, und sprich mit Ehrfurcht von bem König! Unwürd'ge Ursach' halt ihn nicht zurud; Entsagt hat er bem wilden Recht ber Jugend; Phabra hat seinen flücht'gen Sinn gefesselt, Und fürchtet keine Nebenbuhlerin mehr. Genug, ich such' ihn, folge meiner Pflicht, Und kliehe biesen Ort, ber mich beängstigt.

Cheramen.

Wie, Gerr, feit wann benn fürchtest bu Gefahr In diesem stillen Land, bas beiner Kindheit So theuer war, wohin bu bich so gern Geflüchtet aus bem rauschenben Athen? Was kann bich hier bedrohen ober kranken?

Hippolyt.

Freund, jene fel'gen Tage find bahin; Ein ganz verändert Ansehn hat jett Alles, Seitdem die Götter uns des Minos Tochter Und der Basiphas hieher gesandt.

Cheramen.

Gerr, ich versteh', ich fühle, was dich drückt. Dein Kummer ist es, Phädra hier zu sehen — Stiefmütterlich gesinnt, sah sie dich kaum, Gleich übte sie verderblich ihre Macht; Dich zu verbannen war ihr erstes Werk. Doch dieser Haß, den sie dir sonst geschworen, Ist sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand. Und welches Unheil kann ein Weib dir bringen, Das stirbt und das entschlossen ist zu sterben? Die Unglückselige wird einem Schmerz Zum Raub, den sie mit Eigenstan verbirgt; Sie ist der Sonne müd' und ihres Lebens; Wie kann sie gegen dich Verderben spinnen?

Nicht ihr ohnmächt'ger Sag ift's, was ich fürchte, Ganz eine anbre Feindin will ich fliehn;

Es ift Aricia, ich will's gestehn, Die lette jenes ungludfel'gen Stamms, Der gegen uns feinbselig sich verschworen.

Cheramen.

Auch du verfolgst fie, Herr? Die holde Schwester Der wilden Ballantiden, hat sie je Der Brüder schwarze Meuterei getheilt? Und könntest du die schöne Unschuld haffen?

Sippolyt.

Wenn ich fle haßte, wurd' ich fle nicht fliehn.

Cheramen.

herr, wag' ich's, beine Flucht mir zu erklaren? Wärst du vielleicht der strenge hippolyt Nicht mehr, der stolze Feind der schönen Liebe, Der muthige Verächter eines Jochs, Dem Theseus sich so oft, so gern gebeugt? So lang von dir verachtet, hätte Venus Des Vaters Chre nun an dir gerächet? Sie hätt' in eine Reihe dich gestellt Mit Andern, dich gezwungen ihr zu opfern?

— Du liebtest, herr?

Hippolyt.

Freund, welche Rede magst du? Du, der mein Innres kennt, seitdem ich athme, Verlangst, daß ich den edlen Stolz verläugne, Den dieses freie Herz von je bekannt? Nicht an der Brust der Amazone nur, Die mich geboren, schöpft' ich diesen Stolz. Ich selbst, sobald ich meiner mir bewußt, Vestärkte mich in diesem edeln Triebe. Du warst der Freund, der Führer meiner Jugend; Oft sprachst du mir von meines Vaters Thaten; Du weißt, wie ich dir lauschte, wie mein Herz Weisen edeln Wassenthaten schlug — Wenn du den kühnen Helden mir beschriebst, Wie er der Welt den Gercules ersetze,

Bie er ben Sinnis, ben Brofruftes folug, Dem Beriphetes feine Reul' entrana. Den Rertpon beffegte, mit bem Blut Des Minotaurus Rreta's Boben farbte. Doch menn bu auf bas minber Rubmliche Bu reben famft, bie leichten Liebesichmure, Die oft gelobte und gebrochne Treu -Wenn bu bie fpart'iche Beleng mir nannteft. Den Ibrigen entriffen - Beriboa In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen — Und alle bie Betrognen ohne Babl. Die feinen Schwuren allzu leicht geglaubt, Bis auf ben Ramen felbft von ihm vergeffen -Ariabne, bie bem tauben Felfenufer Sein Unrecht flagt, und Phabra, ihre Schwefter, Wie fie, geraubt, boch gludlicher als fie -Du weißt, wie peinlich mir bei ber Erzählung Bu Muthe mar, wie gern ich fie berfürzte! Wie hatt' ich nicht gewünscht, fo fconem Leben Die minber murb'ge Balfte zu ersparen! Und follte felbft mich jest gebunden fehn, So tief berunter ließ ein Gott mich finten! Mich, ben noch kein erlegter Feind verherrlicht, Der fich burch feine Belbentugenb noch Das Recht erfaufte, fcmach ju febn, wie Thefeus! Und follte biefes ftolge Berg empfinden, Mußt' es Aricia fenn, bie mich beffegte? Bergaß ich gang in meinem trunfnen Bahn Das hinberniß, bas uns auf ewig trennt? Berwirft fie nicht mein Bater? Wehrt mir nicht Gin ftreng Gefet, bas feinblich bentenbe Befchlecht ber Pallantiben fortzupflanzen? Auf ewig foll's mit ihr vernichtet fenn, In Aufficht foll fle bleiben bis zum Grab, Und nie foll ihr bie Fadel Somens lobern! Und bot' ich meinem Bater folchen Eros, Mit ihrer Sand ihr Recht mir anzufreien? Bu folder Raferei rig mich bie Jugenb -

Cheramen (ibm ins Bort fallent). Ach Berr, wenn beine Stunde tam, fo fragt Rein Gott nach unfern Grunben! Thefeus felbft Scharft beinen Blid, ba er ihn fcbliegen will; Das Berg emport fich gegen Zwang, und felbft Sein bag gießt neuen Reig um bie Beliebte. Barum auch fdredt bich eine teufche Liebe, Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Beffege boch bie fcheue Furcht! Rann man Sich auf ber Babn bes Bercules verirren? Wie ftolze Bergen bat nicht Benus ichon Bezahmt! bu felbft, ber ihre Macht beftreitet, Wo marft bu, batt' Antiope bem Trieb Der Göttin immer flegend miberftanben, Der Liebe teufche Flamme nie gefühlt! Doch, Berr, wozu mit großen Worten prunten? Gefteh's, bu bift ber Borige nicht mehr! Schon lang fieht man bich feltener ale fonft Stolz und unbandig beinen Wagen lenten. Und, in ber ebeln Runft Reptung geubt, Das milbe Sagbroß an ben Baum gewöhnen. Viel feltener erklinget Forft und Walb Bon unferm Jagbruf - ein verborgner Gram Senft beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebft, bu glubft von Liebe, bich . Berzehrt ein Feuer, Berr, bas bu verheimlichft. Gefteb's, bu liebft Aricien!

> Hippolpt. Ich — reise

Und fuche meinen Bater, Theramen! Cheramen.

herr, flehft bu Phabra nicht, bevor bu gehft?
Aippolpt.

Das ift mein Vorsat. Bring' ihr biese Nachricht! Gehn wir zu ihr, weil es bie Bflicht so will.

— Doch sieh, was für ein neues Mißgeschick Bekümmert ihre zärtliche Denone?

# Bweiter Auftritt.

#### Dippolpt, Theramen. Denone.

Oenone.

Ach, welcher Sammer ift bem meinen gleich! Berr, meine Ronigin ift bem Tobe nab! Bergebens laff ich fie fo Nacht als Tag Nicht aus ben Augen - fie ftirbt mir in ben Armen An einem Uebel, bas fie mir verbehlt. In ewiger Berruttung ift ihr Beift; Die Unruh' treibt fie auf von ihrem Lager, Sie will ins Freie, will bie Sonne ichauen, Doch feinem Beugen will ihr Schmerz begegnen. - Gie fommt!

Sippolpt. 3ch geh', ich laff' ihr freien Raum, Und fpar' ihr einen Unblid, ben fie haßt. (Sippoint und Theramen geben ab.)

### Dritter Anftritt.

#### Bhabra. Denone.

Phädra.

Gehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! Ich halte mich nicht mehr, bie Rrafte schwinden, Mich schmerzt bes Tages ungewohnter Glang, Und meine Aniee gittern unter mir. Ach!

(Gle fest fich.)

Oenone. Große Gotter, ichaut auf unfre Thranen! Phädra. Wie biefe fchweren Gullen auf mir laften,

Der eitle Brunt! Welch ungebetne Sanb Sat biefe Bopfe fünftlich mir geflochten, Mit unbantbarer Muhe mir bas Saar Um meine Stirn geordnet? Ruff fich Alles Berfchworen, mich zu franten, mich zu qualen?

Oenone.

So ift ste ewig mit sich selbst im Streit!

— Du selbst, o Königin, besinn bich boch,
Dein trauriges Beginnen wiberrusenb,
Haft unsern Fleiß ermuntert, bich zu schmüden.
Du fühltest bir noch Kräfte, bich hervor
Zu wagen und ber Sonne Licht zu sehn.
Du siehst es jest und hasself seinen Strah!!
Whädra.

Glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts! Du, dessen Enkeltochter ich mich rühme! Der über meine schmähliche Verwirrung Vielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Zum Letztenmale seh' ich deine Strahlen.

Oenone.

Weh mir, noch immer nahrft bu, Königin, Den traur'gen Borfat und entfagft bem Leben?

Phadra (fcmarmerifch).

D fäß' ich braußen in ber Balber Grun! — Wann wird mein Aug' auf ber bestäubten Bahn Des rafchen Wagens flücht'gen Lauf verfolgen?
Oenone.

Bie, Ronigin? Bas ift bas?

Phädra.

Ach, ich bin

Bon Sinnen — Was hab' ich gesagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wünsche, was ich fage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Bühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! Zu sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen stürzen mir die Thränen.

Denone.

Mußt bu errothen, über biefes Schweigen

Errothe, biefen ftrafbar'n Biberftanb, Der nur bie Stacheln beiner Schmerzen icharft. Billft bu, von unferm Fleben ungerührt, Bartnadia alle Bulfe von bir ftofen. Und rettungelos bein Leben fcminben febn? Was für ein Wahnfinn fest ihm vor ber Beit Ein fruhes Biel? Bas fur ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben himmel fcon bie Nacht, Seitbem fein Schlummer auf bein Muge fant, Und breimal wich bie Finfterniß bem Tag, Seitbem bein Rorper ohne Nahrung ichmachtet. Welch gräßlichem Entschluffe gibft bu Raum? Darfft bu mit Frevelmuth bich felbft gerftoren? Das beißt ben Göttern tropen, ift Berrath Am Gatten, bem bu Treue fcwurft, Berrath Un beinen Rinbern, ben unschulb'gen. Geelen, Die bu ju hartem Sflavenjoch verbammft. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bebent' es, Königin, er gibt bem Sohn Der Amazone feine hoffnung wieber, Dem ftolgen Beinde beines Blutes', ihm, Dem Frembling, biefem Sippolyt -

3hr Götter!

Oenone.

Dhädra.

Ergreift die Wahrheit diefes Vorwurfs bich? Phädra.

Ungludliche! Wen haft bu jest genannt? Denone.

Mit Recht empört fich bein Gemuth, mich freut's, Daß biefer Ungluckname bich entruftet!
Drum lebe! Laß bie Liebe, laß bie Pflicht Es bir gebieten! Lebe! Dulbe nicht,
Daß biefer Schthe bas verhaßte Joch Auf beine Kinder lege! ber Barbar
Dem schönsten Blute Griechenlands gebiete!
Jest aber eile — jeber Augenblick, Den bu verfaumft, bringt naher bich bem Tobe — Berfchieb's nicht langer, die erliegende Natur zu stärken, weil die Lebensstamme Noch brennt, und noch aufs neu sich läßt entzünden.

Phädra.

Schon allzu lang nahrt' ich ein schulbvoll Dafenn.

Oenone.

So klagt bein Gerz geheimer Schuld bich an? Ift's ein Verbrechen, bas bich so beangstigt? Du haft boch nicht unschulbig Blut verspritt?

Phädra.

Die hand ift rein. Bar' es mein Berg, wie fie!

Oenone.

Und welches Ungeheure fann bein Berg Sich aus, bas folchen Schauber bir erregt?

Phädra.

Genug fagt' ich. Berfchone mich! 3ch fterbe, Um bas Unfelige nicht zu gefteben!

#### Denone.

So ftirb! Beharr' auf beinem trop'gen Schweigen! Doch bir bas Aug' im Tobe zu verschließen, Such' eine andre Hand! Obgleich bein Leben Auf beiner Lippe schon entsließend schwebt, Dräng' ich mich boch im Tobe bir voran, Es führen tausend Steige bort hinab; Mein Jammer wählt ben fürzesten sich aus. Grausame, wann betrog ich beine Treu'? Bergaßest du, wer beine Kindheit pstegte? Um beinetwillen Freunde, Vaterland Und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe?

Phädra.

Bas hoffft bu burch bein Flehn mir abzustürmen? Entfegen wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen.

Denone.

Bas tannft bu mir Entfeslicheres nennen, Als bich vor meinen Augen fterben fehn! Phädra.

Beißt du mein Unglud', weißt du meine Schulb, Richt minder fterb' ich drum — nur schuld'ger fterb' ich.

Oenone (por ihr nieberfallend).

Bei allen Thränen, die ich um dich weinte, Bei beinem zitternden Knie, das ich umfaffe, Mach' meinem Zweifel, meiner Angst ein Ende!

Phädra.

Du willft es fo. Steh' auf.

Oenone.

D fprich, ich hore.

Phädra.

Gott! was will ich ihr fagen! und wie will ich's?
Denane.

Mit beinen Zweifeln frantft bu mich. Bollende! Phädra.

O fcwerer Born ber Benus! Strenge Rache! Bu welchem Wahnfinn triebst bu meine Mutter!

Oenone.

Sprich nicht bavon! Ein ewiges Bergeffen Bebede bas unfelige Bergehn!

Phädra.

D Ariadne, Schwefter, welch Geschick Sat Liebe bir am oben Strand bereitet!

Denone.

Was ift bir? Welcher Wahnfinn treibt bich an, In allen Bunben beines Stamme zu muhlen?

Phädra.

So will es Benus! Bon ben Meinen allen Soll ich, die Letzte, foll am tiefsten fallen!

Denone.

Du liebft?

Phädra.

Der ganze Wahnfinn rast in mir.

Oenone.

Wen liebst bu?

Phädra.

Sen auf Gräßliches gefaßt.

Ich liebe — das Herz erzittert mir, mir schaudert, Es heraus zu sagen — Ich liebe —

Oenone.

Wen?

Phädra.

- Du fennft ibn,

Den Jüngling, ihn, ben ich so lang verfolgte, Den Sohn ber Amazone —

Genone. Sippolyt?

Gerechte Gotter!

Phädra. Du nanntest ihn, nicht ich. Genone.

Gott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern. D Jammer! D verbrechenvolles haus Des Minos! Ungluckeliges Geschlecht! D breimal unglückel'ge Fahrt! Daß wir An biesem Unglücksufer mußten landen!

Schon früher fing mein Unglud an. Raum mar Dem Cobn bes Alegeus meine Treu' verpfanbet, Mein Friede schien so ficher mir gegründet, Mein Glud mir fo gewiß, ba zeigte mir Buerft Uthena meinen ftolgen Feinb. 3ch fah ihn, ich erröthete, verblaßte Bei feinem Unblick, meinen Beift ergriff Unendliche Berwirrung, finfter warb's Bor meinen Augen, mir verfagte bie Stimme, 3ch fühlte mich burchschauert und burchflammt, Der Benus furchtbare Gewalt erkannt' ich, Und alle Qualen, die fie gurnend fendet. Durch fromme Opfer hofft' ich fie ju wenden, 3ch baut' ihr einen Tempel, schmückt' ihn reich, 36 ließ ber Bottin Betatomben fallen, Im Blut ber Thiere fucht' ich die Bernunft, Die mir ein Gott geraubt - Donmachtige Schupmehren gegen Benus Macht! Umfonft

Berbrannt' ich foftlich Rauchwerf auf Altaren; In meinem Bergen berrichte Sippolyt, Wenn meine Lippe ju ber Gottin flebte. Ibn fab ich überall und ibn allein. Um Fuße felbft ber rauchenben Altare War er ber Gott, bem ich bie Opfer brachte. Bas frommte mir's, baf ich ibn überall Bermieb - D ungludfeliges Berhangniß! In bes Baters Bugen fant ich ihn ja wieber. Mit Ernft befampft' ich endlich mein Gefühl; 36 that Gewalt mir an, ihn zu verfolgen. Stiefmutterliche Launen gab ich mir, Den allzu theuren Teinb von mir zu bannen. 3ch rubte nicht, bis er bermiefen marb, In ben Bater fturmt' ich ein mit ew'gem Dringen, Bis ich ben Gobn aus feinem Arm geriffen -3ch athmete nun wieber frei, Denone, In Unichulb floffen meine ftillen Tage, Berichloffen blieb in tiefer Bruft mein Gram, Und unterwürfig meiner Gattinpflicht Bflegt' ich bie Pfanber unfrer Ungludeebe! Berlorne Mub'! D Tude bes Gefchick! Mein Gatte bringt ibn felbft mir nach Erogene; 3ch muß ibn wieberfebn, ben ich verbannt, Und neu entbrennt bie nie erfticte Glut. Rein beimlich ichleichend Keuer ift es mehr, Mit voller Buth treibt mich ber Benus Born. 3ch ichaubre felbft vor meiner Schulb gurud, Mein Leben baff' ich und verbamme mich, 3ch wollte schweigenb zu ben Tobten gehn, 3m tiefen Grabe meine Schuld verhehlen -Dein Klebn bezwang mich, ich geftanb bir Alles, lind nicht bereuen will ich, bag ich's that, Wenn bu fortan mit ungerechtem Tabel Die Sterbenbe verschonft, mit eitler Dub' Mich nicht bem Leben wieber geben willft.

# Dierter Anftritt.

Phabra. Denone. Banope.

Panope.

Gern, Königin, erspart' ich bir ben Schmerz, Doch nöthig ift's, daß du bas Aergste wissest. Den Gatten raubte bir ber Tod. Dies Unglud' Ift fein Geheimniß mehr, als dir allein.

Panope, mas fagft bu?

Panope.

Die Königin Erfleht bes Gatten Biebertehr vergebens. Ein Schiff, bas eben einlief, überbringt Dem hippolyt bie Runde feines Tobes. Phädra.

D himmel!

Panope.

Die neue Königswahl theilt schon Athen; Der Eine stimmt für beinen Sohn; ein Andrer Wagt es, ben Landesordnungen zum Hohn, Sich für den Sohn der Fremden zu erklären. Aricia selbst, der Ballantiden Blut, hat einen Anhang — dies wollt' ich dir melben. Schon rüstet Hippolyt sich abzureisen, Und Alles fürchtet, wenn er plöglich sich In dieser Gährung zeigt, er möchte leicht Die wankelmuth'gen herzen an sich reißen.

Denone.

Genug, Banope! Die Königin hat es Gebort, und wird bie große Botichaft nugen.

(Panope geht ab.)

# Sunfter Anftritt.

Phabra. Denone.

#### Ornone.

Gebieterin, ich brang nicht mehr in bich, Bu leben - felbft enticbloffen, bir zu folgen, Beftritt ich beinen tobtlichen Entschluß Nicht länger — Dieser neue Schlag bes Unglucks Bebietet anders und veranbert Alles. - Der Ronig ift tobt, an feinen Blat trittft bu. Dem Sohn, ben er bir läßt, bift bu bich fculbig. Dein Sohn ift König ober Stlav, wie bu Lebft ober flirbft. Berliert er auch noch bich, Ber foll ben gang Berlaffenen befchuten? Drum lebe! - Aller Schuld bift bu fest lebia! Gemeine Schwäche nur ift's, mas bu fühlft. Berriffen find mit Thefeus' Tob bie Banbe, Die beine Liebe jum Berbrechen machten. Nicht mehr fo furchtbar ift bir Bippolpt, Du tannft fortan ihn ohne Bormurf febn. Er glaubt fich jest von bir gehaft, und ftellt Bielleicht fich an bie Spipe ber Emporer. Reiß ihn aus feinem Wahn, fuch' ihn zu rubren! Sein Erbtheil ift bas gludliche Erozen; Sier ift er Konig; beinem Sohn gehoren Die ftolgen Mauern ber Minervenftabt. Euch beiben brobt berfelbe Feind Gefahr; Berbindet euch, Aricia zu bekampfen! Phädra.

Wohlan, ich gebe beinen Gründen nach; Wenn Leben möglich ist, so will ich leben, Wenn Liebe zu dem hülfberaubten Sohn Wir die verlorne Kraft kann wieder geben.

# 3meiter Aufzug.

# Erfter Anftritt.

Aricia. 3&mene.

Aricia.

Er will mich sehen? Sippolyt? Und hier? Er sucht mich und will Abschied von mir nehmen? Ift's mahr, Ismene? Täuscheft bu dich nicht?

Das ift die erste Frucht von Theseus' Tod. Bald siehst du alle Gerzen, die die Scheu Bor ihm entfernt hielt, dir entgegen fliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick In ihrer Sand, und Alles wird ihr hulb'gen.

Aricia.

So war' es keine unverburgte Sage, Ich ware frei und meines Feinds entledigt?

Jamene.

So ist's. Dir kampft bas Glud nicht mehr entgegen; Thefeus ist beinen Brubern nachgefolgt.

Aricia.

Beiß man, burch welch Geschick er umgekommen?

Man spricht Unglaubliches von feinem Tod. Das Meer, sagt man, verschlang ben Ungetreuen, Da er aufs neue Weiberraub verübt; Ja, ein Gerücht verbreitet sich durchs Land, Er fen hinabgestiegen zu ben Tobten Mit feinem Freund Birithous, er habe Die schwarzen Ufer und den Sthr gesehen, Und sich den Schatten lebend dargestellt; Doch keine Wiederkehr seh ihm geworden Bom traur'gen Strand, den man nur Einmal sieht.

Aricia.

Ift's glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher, Ins tiefe Haus der Todten lebend dringe? Was für ein Zauber denn zog ihn hinab An dieses allgefürchtete Gestade?

Ismene.

Thefeus ist tobt, Gebieterin! Du bist's Allein, die daran zweiselt. Den Verlust Beseufzt Athen. Trözene hat bereits Den hippolyt als herrscher schon erkannt. Phabra, voll Angst für ihren Sohn, halt Rath hier im Palast mit den bestürzten Freunden.

Aricia.

Und glaubst du wohl, daß Sippolyt an mir Großmuth'ger werde handeln, als fein Bater? Daß er die Anechtschaft mir erleichtern werde, Bon meinem Loos gerührt?

> Ismene. Ich glaub' e8, Fürstin. Aricia.

Den ftolgen Jungling, tennft bu ihn auch wohl? Und schmeichelft bir, er werbe mich beklagen, Und ein Geschlecht, bas er verachtet, ehren In mir allein? Du ftehft, wie er mich meibet.

Ismene.

Man spricht von seinem Stolze viel; boch hab' ich Den Stolzen gegenüber bir gesehn,
Sein Ruf, gesteh' ich, schärfte meine Neugier.
Doch schien er mir, als ich ihn wirklich sah,
Dem Ruf nicht zuzusagen. Sichtbar war's,
Wie er bei beinem Anblick sich verwirrte,
Wie er umsonst bie Augen nieberschlug,

Die zärtlich schmachtend an ben beinen hingen. Gesteht sein Stolz nicht ein, daß er dich liebe, Sein Auge spricht's, wenn es fein Mund nicht fagt. Aricia.

D Freundin, wie begierig lauscht mein Berg Der holben Rebe, bie vielleicht mich taufcht! Dies Berg, bu fennft es, ftete von Gram genahrt Und Thranen, einem graufamen Gefchick Bum Raub babingegeben, follt' es fich Der Liebe eitle Schmerzen noch erträumen? Die Lette bin ich übrig von bem Blut Des hoben Ronigs, ben bie Erbe zeugte, Und ich allein entrann ber Rriegeswuth. Seche Bruber fab ich in ber Bluthe fallen, Die Goffnung meines fürftlichen Gefchlechts. Das Schwert vertilgte alle, und bie Erbe Trant ungern ihrer Entelfohne Blut. Du weißt, welch ftreng Befet ber Briechen Sohnen Seit jener Beit bermehrt, um mich zu werben. Man fürchtet, bag ber Schwefter Rachegeift Der Bruber Afche neu beleben möchte. Doch weißt bu auch, wie biefes freie Berg Die feige Borficht ber Thrannenfurcht Berachtete. Der Liebe Feinbin ftets, Buft' ich bem Ronig Dant für eine Strenge, Die meinem eignen Stolz zu Gulfe fam. - Da hatt' ich feinen Sohn noch nicht gefehn! Rein, bente nicht, bag feine Bohlgeftalt Mein leicht betrognes Mug' verführt, ber Reig, Der ihn umgibt, ben Jeber an ihm preifet, Die Baben einer gutigen Natur, Die er verschmäht und nicht zu fennen scheint. Bang anbre herrlichere Baben lieb' ich, Schät' ich in ihm! - bie hohen Tugenben Des Baters, aber frei von feinen Schmachen. Den ebeln Stolz ber großen Seele lieb' ich, Der unter Umore Dacht fich nie gebeugt. Sep Bhabra ftolz auf ihres Thefeus Liebe,

Mir anuat bie leichte Ehre nicht, ein Gera Bu feffeln, welches Taufenbe gewannen. Den Muth zu brechen, welchen nichts gebeugt, Ein Berg ju rühren, welches nie gefühlt, Den ftolgen Mann als Siegerin zu feffeln, Der nicht begreift, wie ibm geschieht, umfonft Sich einem Joch entwindet, bas er liebt, Das lockt mich an und reigt mich. Mindern Rubm Bracht' es, ben großen Bercules ju rubren Als hippolyt — Viel öfter mar ber Belb Beffegt und leichtern Rampfes übermunben. Doch ach! wie beg' ich folchen eiteln Sinn! Bu febr nur, fürcht' ich, wiberftebt man mir, Und balb vielleicht fiehft bu mich, tief gebeugt, Den Stolz beweinen, ben ich jest bewundre. Er follte lieben! Sippolit! 3ch hatte Sein Berg ju rubren -

Jomene. Gor' ibn felbft! Er fommt!

# Bweiter Anftritt.

Mricia. 38mene. Dippolpt.

Hippolyt.

Eh' ich von bannen gehe, Königin, Künd' ich das Loos dir an, das dich erwartet. Mein Bater starb. Ach nur zu mahr erklärte sich Mein ahnend Gerz sein langes Außenbleiben. Den edeln Kämpfer konnte nur der Tod So lange Zeit dem Aug der Welt verbergen. Die Götter endlich haben über ihn Entschieden, den Gefährten und den Freund, Den Wassensteund des herrlichen Alcid. Dein haß, ich darf es hossen, Königin, Auch gegen Feindes Tugenden gerecht, Gönnt ihm ben Nachruhm gern, ben er verbient. Eins tröftet mich in meinem tiefen Leid, Ich kann bich einem harten Joch entreißen; Den schweren Bann, ber auf bir lag, vernicht' ich; Du kannst fortan frei schalten mit bir felbst, Und in Trözen, bas mir zum Loos gefallen, Auf mich ererbt von Pittheus, meinem Ahn, Das mich bereits als König anerkannt, Laff ich bich frei — und freier noch als mich.

Aricia.

Gerr, mag'ge biefen Ebelmuth, ber mich Befchamt. Dehr, ale bu bentft, erschwerft bu mir Die Feffeln, bie bu von mir nimmft, wenn bu So große Gunft an ber Gefangnen übft.

Sippolpt.

Athen ist noch im Streit, wer herrschen foll; Es spricht von bir, nennt mich, und Phabra's Sohn! Aricia.

Von mir?

Sippolpt.

3ch weiß und will mir's nicht verbergen, Dag mir ein ftolg Gefet entgegenftebt. Die frembe Mutter wird mir vorgeworfen; Doch hatt' ich meinen Bruber nur gum Gegner, Nicht mehren follte mir's ein grillenhaft Befet, mein gutes Unrecht zu behaupten. Ein boberes Recht erfenn' ich über mir, Dir tret' ich ab, vielmehr ich geb' bir wieber Den Thron, ben beine Bater von Erechtheus, Der Erbe Sohn, bem Mächtigen, ererbt. Er tam auf Megeus burch ber Rinbschaft Recht; Athen, burch meinen Bater groß gemacht, Erfannte freudig biefen Belb gum Ronig, Und in Bergeffenheit fant bein Gefchlecht. Athen ruft bich in feine Mauern wieber; Benug erlitt es von bem langen Streit, Benug hinabgetrunten bat bie Erbe Des ebeln Blutes, bas aus ihr entsprang.

Mein Antheil ift Erozene; Kreta bietet Dem Sohn ber Bbabra reichlichen Erfat; Dir bleibt Athen! 3ch geh' jest, um fur bich Die noch getheilten Stimmen zu vereinen.

Aricia.

Erstaunt, beschämt von Allem, mas ich bore, Befürcht' ich faft, ich fürchte, bag ich traume. Bach' ich und ift bies Alles Birflichkeit? Berr, welche Gottheit gab bir's in bie Seele? Wie mahr rühmt bich ber Ruf burch alle Welt! Bie weit noch überflügelt ihn bie Bahrheit! Bu meiner Gunft willft bu bich felbft berauben? Bar es nicht ichon genug, mich nicht zu haffen? Sippolpt.

3ch, Ronigin, bich baffen! Bas man auch Bon meinem Stolz verbreitet, glaubt man benn, Dag eine Tigermutter mich geboren? Und welche Wildheit war's, welch eingewurzelt Berftodter Bag, ben nicht bein Unblid gahmte! Ronnt' ich bem bolben Bauber wiberftebn?

Aricia (unterbricht ton).

Bas faaft bu, Berr?

Hippolpt.

3ch bin zu weit gegangen. Bu machtig wird es mir - Und weil ich benn Mein langes Schweigen brach, fo will ich enben . So magft bu ein Bebeimniß benn vernehmen. Das biefe Bruft nicht mehr verschließen fann. - Ja, Konigin, bu flehft mich vor bir fteben, Ein warnend Beispiel tief gefallnen Stolzes. 3ch, ber ber Liebe tropig wiberftanb, Der ihren Opfern graufam Sohn gesprochen, Und wenn bie Anbern fampften mit bem Sturm, Stete bon bem Ufer hoffte gugufebn, Durch eine ftarfre Dacht mir felbft entriffen, Erfahr' auch ich nun bas gemeine Loos. Gin Augenblick bezwang mein fuhnes Berg, Die freie ftolze Seele, fte empfindet.

Sechs Monde trag' ich schon, gequalt, zerrissen Bon Scham und Schmerz, ben Bseil in meinem Herzen. Umsonst bekämps' ich dich, bekämps' ich mich; Dich flieb' ich, wo du bist; dich sich, wo du fehlst; Dein Bild folgt mir ins Innerste der Wälder; Das Licht des Tages und die stille Nacht Muß mir die Reize deines Bildes malen. Uch, Alles unterwirft mich dir, wie auch Das stolze Gerz dir widerstand — Ich suche Mich selbst, und sinde mich nicht mehr. Zur Last Ist mir mein Bseil, mein Wurfspieß und mein Wagen; Vergessen ganz hab' ich die Kunst Neptuns; Mit meinen Seufzern nur erfüll' ich jest Der Wälder Stille; meine müßigen Rosse Vergessen ihres Kührers Rus.

(Rach einer Pause.) Bielleicht

Schämst du dich beines Werks, da du mich hörst, Und dich beleidigt meine wilde Liebe?
In welcher rauhen Sprache biet' ich auch Mein Herz dir an! Wie wenig würdig ist Der rohe Stave solcher schönen Bande!
Doch eben darum nimm ihn gütig aus!
Ein neu Gefühl, ein fremdes, sprech' ich aus, Und sprech' ich's übel, benke, Königin, Daß du die Erste bist, die mich's gelehrt.

### Dritter Auftritt.

Aricia. Jomene. Sippolyt. Theramen.

Cheramen.

Die Königin naht fich, Gerr! Ich eilt' ihr vor; Sie sucht bich.

Sippolpt.

Mich?

Cheramen

3ch weiß nicht, mas fie will.

Doch eben jest hat fie nach bir gefenbet, Bhabra will mit bir fprechen, eh bu gehft.

Sippolpt.

Phabra! Was foll ich ihr? was fann fie wollen? Aricia.

herr, nicht versagen tannft bu ihr bie Gunft; Bie fehr fie beine Feindin auch, bu bift Ein wenig Mitleib ihren Thranen schulbig.

Sippolpt.

Du aber gehft! Du gehft — und ich foll geben! Und ohne daß ich weiß, ob du bies Gerg — Ob meine kuhne Liebe bich beleibigt? —

Seh, beinen ebeln Borfat auszuführen! Erringe mir ben Thron Athens! Ich nehme Aus beinen Sanden jegliches Gefchent; Doch biefer Thron, wie herrlich auch, er ift Mir nicht bie theuerste von beinen Gaben!

(Geht ab mit 36menen.)

# Vierter Auftritt.

Sippolpt. Theramen.

Hippolpt.
Freund, ist nun Alles — boch die Königin naht!
(Phadra zeigt sich im Hintergrunde mit Denonen.)
Laff' Alles sich zur Abfahrt fertig halten!
Gib die Signale! Eile! Romm zuruck
So schnell als möglich und erlöse mich
Bon einem widerwärtigen Gespräch!

(Theramen gebt ab.)

# Sanfter Anftritt.

Sippolpt. Phabra. Denone.

Phädra

(noch in ter Tiefe des Theaters). Er ift's, Denone — All mein Blut tritt mir Ans Herz zuruck — Bergeffen hab' ich Alles, Was ich ihm fagen will, da ich ihn fehe.

Oenone.

Bebenke beinen Sohn, ber auf bich hofft.

Phädra (vortretend, zu hitwostet).
Man fagt, o Herr, du willst uns schnell verlassen.
Ich komme, meine Thränen mit den deinen
Zu mischen; ich komme, meines Sohnes wegen
Dir meine bangen Sorgen zu gestehn.
Mein Sohn hat keinen Bater mehr, und nah'
Rückt schon der Tag, der ihm die Mutter raubt.
Bon tausend Feinden seh' ich ihn bedroht,
herr, du allein kannst seine Kindheit schützen.
Doch ein geheimer Borwurf qualt mein Gerz.
Ich gittre, daß ich selbst dein Gerz verhärtet;
Ich zittre, herr, daß dein gerechter Born
An ihm die Schuld der Mutter möchte strafen.

Sippolpt.

Ich bente nicht fo niebrig, Ronigin. Phädra.

Wenn du mich haßteft, herr, ich mußt' es bulben. Du faheft mich entbrannt auf bein Berberben, In meinem herzen konntest du nicht lefen. Geschäftig war ich, beinen haß zu reizen, Dich konnt' ich nirgends dulben, wo ich war, Geheim und offen wirkt' ich dir entgegen, Nicht ruht' ich, bis uns Meere selbst geschieben. Selbst beinen Namen vor mir auszusprechen, Berbot ich durch ein eigenes Geset.
Und bennoch — wenn an der Beleidigung Sich Rache mißt, wenn haß nur haß erwirbt,

War nie ein Weib noch beines Mitleids werther, Und feines minder beines Saffes werth.

Sippolpt.

Es eifert jebe Mutter für ihr Kinb; Dem Sohn ber Fremben kann fie schwer vergeben. Ich weiß bas Alles, Königin. War boch Der Argwohn stets ber zweiten Ehe Frucht! Bon jeber anbern hatt' ich gleichen Saß, Bielleicht noch mehr Mißhandlungen erfahren.

Phädra.

Ach, herr! wie sehr nahm mich der himmel aus Bon dieser allgemeinen Sinnesart! Wie ein ganz Andres ift's, was in mir tobet! Hippolyt.

Laß, Königin, dich keine Sorge qualen! Roch lebt vielleicht dein Gatte, und der Himmel Schenkt unfern Thränen seine Wiederkehr. Beschützt ihn doch der mächtige Neptun; Zu solchem Gelser sleht man nicht vergebens.

Phädra.

Herr, zweimal steht kein Mensch die Todesufer. Theseus hat ste gesehn; drum hoffe nicht, Daß ihn ein Gott uns wieder schenken werde, Der karge Sthr gibt seinen Raub nicht her.

— Todt wär' er? Nein, er ist nicht todt! Er lebt In dir! Noch immer glaub' ich ihn vor Augen Zu sehn! Ich spreche ja mit ihm! Mein Herz — Ach, ich vergesse mich! Gerr, wider Willen Reist mich der Wahnstnn fort —

Hippolyt.

3ch feh' erftaunt

Die wunderbare Wirfung deiner Liebe. Thefeus, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor deinen Augen! Bon der Leibenschaft Zu ihm ist deine Seele ganz entzündet.

Phädra.

Ja, Berr, ich schmachte, brenne fur ben Theseus, 3ch liebe Theseus, aber jenen nicht,

Wie ihn ber fcmarze Acheron gefebn, Den flatterbaften Bubler aller Beiber, Den Frauenräuber, ber binunterftieg. Des Schattenkönige Bette zu entebren. 3ch feb' ibn treu, ich feb' ibn ftolz, ja felbit Ein wenig scheu - 3ch feh' ihn jung und schon Und reigend alle Bergen fich gewinnen. Bie man bie Gotter bilbet, fo wie ich - Dich febe! Deinen gangen Anftanb batt' er, Dein Auge, beine Sprache felbft! So farbte Die eble Rothe feine Belbenmangen, Als er nach Rreta fam, bie Tochter Minos' Mit Lieb' entzündete - Wo marft bu ba? Bie fonnt' er ohne Sippolpt bie beften, Die erften Belben Griechenlands verfammeln? D bag bu, bamale noch zu garten Altere, Nicht in bem Schiff mit warft, bas ihn gebracht! Den Minotaurus batteft bu getobtet, Tros allen Rrummen feines Labbrintbe. Dir batte meine Schwefter jenen Faben Gereicht, um aus bem Irrgang bich ju fuhren. D nein, nein, ich fam ihr barin gubor! Dir batt's querft bie Liebe eingegeben, 3ch, Berr, und feine anbre zeigte bir Den Bfab bes Labprinthe. Wie batt' ich nicht Für biefes liebe Saupt gewacht! Gin Faben War ber beforgten Liebe nicht genug; Gefahr und Roth batt' ich mit bir getheilt; 3ch felbst, ich mare vor bir bergezogen; Ins Labbrinth flieg ich binab mir bir, Mit bir mar ich gerettet ober verloren.

Hippolpt.

Was hör' ich, Götter! Wie? Bergiffest bu, Daß Theseus bein Gemahl, daß er mein Vater

Phädra.

Wie kannst du sagen, daß ich das vergaß? Bewahrt' ich meine Ehre benn so wenig?

### Sippolyt.

Berzeihung, Königin. Schamroth gesteh' ich, Daß ich unschuld'ge Worte falsch gedeutet. Nicht länger halt' ich beinen Anblick aus.

(Will geben.)

#### Phädra.

Graufamer, bu verftanbft mich nur zu gut. Benug fagt' ich, bie Augen bir zu öffnen. So feb es benn! So lerne Bbabra fennen Und ibre gange Raferei! 3ch liebe. Und bente ja nicht, bag ich bies Gefühl Bor mir entschulb'ge und mir felbft vergebe, Daß ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genährt, bas mich mabnfinnig macht. Dem gangen Born ber himmlischen ein Biel, Saff ich mich felbft noch mehr, ale bu mich baffeft. Bu Beugen beg ruf' ich bie Gotter an, Sie, bie bas Feuer in meiner Bruft entzunbet, Das all ben Meinen fo verberblich mar, Die fich ein graufam Spiel bamit gemacht, Das fdmache Berg ber Sterblichen zu verführen. Ruf bas Bergangne bir gurud! Dich flieben War mir zu wenig. 3ch verbannte bich! Behäffig, graufam wollt' ich bir ericheinen; Dir befto mehr zu wiberftehn, marb ich Um beinen Saf - Bas frommte mir's! Du bafteft Mich besto mehr, ich - liebte bich nicht minber, Und neue Reize nur gab bir bein Unglud. In Glut, in Thranen hab' ich mich verzehrt; Dies zeigte bir ein einz'ger Blid auf mich. Wenn bu ben einz'gen Blick nur wollteft magen. - Was foll ich fagen? Dies Geftanbnig felbft, Das ichimpfliche, bentft bu, ich that's mit Willen? Die Sorge trieb mich ber für meinen Sobn; Für ihn wollt' ich bein Berg erflehn - Umfonft. In meiner Liebe einzigem Gefühl Ronnt' ich von nichts bir reben als bir felbit. Auf, rache bich und ftrafe biefe Flamme,

Die dir ein Gräul ist! Reinige, befreie, Des Gelben werth, der dir das Leben gab, Bon einem schwarzen Ungeheuer die Erde! Des Theseus Wittwe glüht für Hippolyt! Rein, laß sie deiner Rache nicht entrinnen. Hier tresse beine Hand, hier ist mein Herz! Boll Ungeduld, den Frevel abzubüßen, Schlägt es, ich fühl' es, beinem Arm entgegen. Triss! Ober bin ich beines Streichs nicht werth, Wißgönnt dein Haß mir diesen süchen Tod, Entehrte deine Hand so schwert, wenn du den Arm nicht willst. Gib!

Denone.

Königin, was machft bu? Große Götter! Man kommt. D flieh ben Blid verhafter Zeugen! Komm, folge mir und rette bich vor Schmach! (Sie führt Phabra at.)

## Sechster Auftritt.

#### Bippolpt. Theramen.

Cheramen.

Flieht bort nicht Phabra ober wird vielmehr Gewaltsam fortgezogen? — herr, was sest Dich so in Wallung? — Ich feh' bich ohne Schwert, Bleich, voll Entfeten —

Hippolpt. Fliehn wir, Theramen!

Du flehft mich in bem außerften Erstaunen, Ich kann mich felbst nicht ohne Grauen febn. Bhabra — Doch, große Götter! Nein! Das Grafiliche bebed' ein ewig Schweigen!

Cheramen.

Billft bu von bannen, bas Schiff ift fegelfertig; Schillere fammiliche Werte. III. 17 25

Doch, herr, Athen hat sich bereits erklärt. Man hat das Bolk nach Zünften stimmen lassen; Dein Bruder hat die Stimmen; Phädra siegt! (Hippolyx macht eine Bewegung des Erstaunens.) Ein herold kommt so eben von Athen, Der ihr den Schluß des Volkes überbringt. Ihr Sohn ist König.

Sippolpt. Phadra! Große Götter!

Ihr tennt fie! Ift's ber Lohn für ihre Tugend? Cheramen.

Indeß schleicht ein Gerücht umher, ber König Sen noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gesehen haben — Aber hab' ich ihn nicht bort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut — Kippolyt.

Thut nichts.

Man muß auf Ales hören, nichts versäumen, Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch kosten mag, Der Würdigsten das Scepter zuzuwenden!

# Dritter Aufzug.

## Erfter Anftritt.

Phabra und Denone.

Phädra.

hinmeg, binmeg! Bu Unbern wendet euch Dit biefen Ehren, bie man auf mich bauft! Ungludliche, wie fannft bu in mich bringen, Dag ich mich zeige? D verbirg mich vielmehr! Ach, nur zu offen hab' ich mich gezeigt, Rein rafend Bunichen magt' ich fund zu geben, 3ch hab' gefagt, mas man nie horen follte! - Wie horcht' er auf! Die lange wußt' er nicht Ausweichend meiner Rebe zu entschlüpfen! Bie fann er nur auf schnelle Flucht, und wie Bermehrte fein Errothen meine Scham! D warum bieltft bu meinen Urm gurud! Als ich fein Schwert auf meinen Bufen gudte, Erblagt' er nur fur mich? Entrig er mir's? Benug, bag meine Band baran gerührt; Ein Grauel mar's in feinem Mug', es mar Befcanbet, und entehrte feine Ganbe!

Denone.

So beinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nährst bu eine Glut, Die bu ersticken folltest. War's nicht beffer, Nicht würdiger bes Bluts, bas in bir fließt, Dein Gerz in eblern Sorgen zu zerftreun, Den Undankbaren, ber bich haßt, zu fliehn, Bu herrschen und bas Scepter zu ergreifen! Phädra.

Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner felbst, und bin Richt mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpflichen Gewalt erliegt, Die ftirbt!

Denone.

So flieh!

Phädra. Ich kann ihn nicht verlaffen. Genone.

Ihn nicht verlaffen und verbanntest ibn! Phädra.

Es ist zu spät; er weiß nun meine Liebe. Die Granze keuscher Scham ist überschritten, Das schimpfliche Geständniß ist gethan, Hoffnung schlich wider Willen in mein Herz. Und riefst du selbst nicht meine fliehende Seele Mit schmeichelhaftem Trosteswort zuruck? Du zeigtest mir verbeckt, ich könnt' ihn lieben.

Oenone.

Dich zu erhalten, ach! was hatt' ich nicht, Unschuldig ober sträflich, mir erlaubt! Doch wenn du je Beleidigung empfandst, Kannst du vergessen, wie der Stolze dich Berachtete! Wie grausam höhnend er Dich nur nicht gar ihm ließ zu Füßen fallen! Wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt! O daß du ihn nicht sahst mit meinen Augen! Phädra.

Denone, diesen Stolz kann er verlieren; Wild ist er, wie der Wald, der ihn erzog; Er hört, ans rauhe Jagdwerk nur gewohnt, Zum Erstenmale jest von Liebe reden; Er ichwieg wohl gar aus Ueberrafchung nur, Und Unrecht thun wir ihm mit unfern Rlagen.

Denone.

Bedent, bag eine Scothin ihn gebar.

Dhädra.

Dbaleich fie Scuthin war, fie liebte boch.

Denone.

Er haßt, bu weißt es, unfer gang Gefchlecht. 10 hädra.

So werb' ich feiner Unbern aufgeopfert. - Bur Ungeit fommen alle beine Grunbe, Bilf meiner Leibenschaft, nicht meiner Tugenb! Der Liebe miberfteht fein Berg. Lag febn, Db wir's bei einer andern Schwäche faffen! Die Berrichaft lodt' ibn, wie mir ichien; es gog Ihn nach Athen; er konnt' es nicht verbergen. Die Schnabel feiner Schiffe maren ichon Berumgetehrt, und alle Segel flogen. Beb, schmeichle seiner Ehrbegier, Denone, Mit einer Krone Glang - Er winde fich Das Diabem um feine Stirne! Mein Seb nur ber Rubm, baf ich's ibm umgebunden! Behaupten fann ich meine Macht boch nicht; Rehm' er fie bin, er lebre meinen Sobn Die Berricherfunft und feb ihm ftatt bes Baters; Mutter und Sohn geb' ich in feine Macht. Beh, lag nichts unversucht, ihn zu bewegen! Dich wirb er boren, wenn er mich nicht bort. Dring' in ihn, feufge, weine, fchilbre mich Als eine Sterbenbe, o ichame bich Much felbft ber Flebensworte nicht! Bas bu But finbeft, ich betenne mich zu Allem. Auf bir ruht meine lette Boffnung. Bis bu gurudgefehrt, befchließ' ich nichts.

(Denone geht ab.)

## Bweiter Anftritt.

Phadra allein.
Du flehst, in welche Tiefen ich gefallen, Furchtbare Benus, unversöhnliche!
Bin ich genug gesunken? Weiter kann
Dein Grimm nicht gehn; vollkommen ist dein Sieg; Getroffen haben alle beine Pfeile.
Grausame, willst du beinen Ruhm vermehren, Such' einen Feind, der mehr dir widerstrebt.
Dich fliehet Sippolyt, er spricht dir Hohn, Und nie hat er ein Knie vor dir gebeugt;
Dein Name schon entweiht sein stolzes Ohr.
Räche dich, Göttin! räche mich! Er liebe!

Doch was ist das? Du schon zurück, Denone?
Man verabscheut mich, man will dich gar nicht hören.

## Dritter Auftritt.

Phabra. Denonie.

Denone.

Erstiden mußt du jeglichen Gebanken An beine Liebe jest, Gebieterin! Seh wieder ganz du selbst! Ruf beine Tugend Zurud! Der König, den man todt geglaubt, Er wird sogleich vor deinen Augen stehn. Theseus ist angelangt! Theseus ist hier! Entgegen stürzt ihm alles Bolt — Ich ging, Wie du besahlst, den Sippolyt zu suchen, Als tausend Stimmen plöslich himmelan —

Mein Satte lebt, Denone! Mir genug! Ich habe eine Leidenschaft gestanden, Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter. Denone.

Bie, Konigin?

Phädra.

Ich fagte bir's vorher, Du aber hörtest nicht; mit beinen Thränen Bestegtest -du mein richtiges Gefühl. Roch heute früh starb ich ber Thränen werth; Ich folgte beinem Nath, und ehrlos sterb' ich.

Oenone.

Du ftirbft?

Phädra.

3br Götter! Bas bab' ich gethan! Mein Gemahl wird fommen und fein Sohn mit ihm. 3ch werb' ihn febn, wie er ins Aug mich faßt, Der furchtbare Bertraute meiner Schulb, Wie er brauf Achtung gibt, mit welcher Stirn Ich feinen Bater zu empfangen mage! Das Berg von Seufzern ichmer, bie er verachtet, Das Aug von Thranen feucht, bie er verfcmabt! Und glaubft bu mohl, er, fo voll Bartgefühl, So eiferfüchtig auf bes Baters Chre -Er werbe meiner fconen? ben Berrath An feinem Bater, feinem Ronig, bulben? Birb er auch feinem Abicheu gegen mich Bebieten tonnen? Ja, und fdmieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schulb, und nicht Die Rede bin ich, bie, fich im Berbrechen In fanfte Ruh' einwiegenb, aller Scham Mit eherner Stirne, nie errothenb, tropte. Mein Unrecht tenn' ich, es fteht gang vor mir. Schon feb' ich biefe Mauern, biefe Bogen Sprache betommen, und, mich anzuklagen Bereit, bes Gatten Unfunft nur erwarten, Furchtbares Beugniß gegen mich zu geben! - Rein, lag mich fterben! Diefen Schredniffen Entziehe mich ber Tob - er fchreckt mich nicht! Dich fcbredt ber Rame nur, ben ich verlaffe, Ein gräßlich Erbtheil meinen armen Rinbern!

Die Abkunft von bem Zeus erhebt ihr Gerg; Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen laften. Denone, mit Entsetzen bent' ich es: Erröthen werben fie, wenn man mich nennt, Und wagen's nicht, die Augen aufzuschlagen.

#### Denone.

Das wird gewiß geschehen; zweifle nicht! D mahrlich, nie mar eine Furcht gerechter. Doch warum willft bu fie ber Schmach bloß ftellen? Barum bich felbft antlagen? - Ach, es ift Um une gefcheben! Bbabra, bor' ich fagen, Befennt fich fculbig! Phabra tragt ibn nicht Den furchtbar'n Unblid bes verratbnen Gatten. Wie gludlich ift bein Feind, bag bu ihm felbft Gewonnen gibst auf Roften beines Lebens! Was werd' ich ihm antworten, wenn er nun Als Rlager auftritt? Ach, ich muß verftummen! Er aber wird fich feines gräßlichen Triumphs mit Uebermuth erfreun, und Jebem, Der's boren will, von beiner Schmach erzählen. Eh bies geschieht, gerschmettre mich ber Blig! - Sag mir bie Bahrheit! Ift er bir noch theuer? Mit welchem Auge fiehst bu jest ben Stolzen?

#### Phädra.

Ein Ungeheuer ift er in meinen Augen.

#### Denone.

Warum ben leichten Sieg ihm also laffen? Du fürchtest ihn — So wag' es, ihn zuerst Der Schuld, die er dir vorwirft, anzuklagen. Wer kann dich Lügen strafen? Alles verdammt ihn. Sein Schwert, zum Glück in beiner Hand gelaffen, Dein jetz'ger Schrecken, bein bisher'ger Gram, Die vorgesaste Meinung seines Vaters, Und beine frühern Klagen über ihn, Auch dies, daß du schon einmal ihn verbannt —

Phädra.

3ch foll bie Unichulb unterbruden, laftern?

Oenone.

Mir ist an beinem Schweigen schon genug.
Ich zittre, so wie du; auch mein Gewissen
Regt sich und tausend Tode stürb' ich lieber!
Doch ohne dieses Mittel der Berzweislung
Berlier' ich dich! Es gilt zu hohen Preis!
So weiche jedes Andre deinem Leben!
— Ich werde reden — Theseus, glaube mir,
Wenn mein Bericht ihn ausgereizt, wird sich
Mit der Verbannung seines Sohns begnügen;
Ein Bater bleibt auch Vater noch im Strafen!
Doch müßt' auch selbst das Blut der Unschuld sließen,
Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre;
Der muß man Alles opfern, auch die Tugend.
Man kommt. Ich sehe Theseus.

Phädra.

Bebe mir!

Ich sehe Sippolpt. Ich lese schon In seinen ftolgen Bliden mein Berberben. — Thu, was bu willft! Dir überlass ich mich; In meiner Angst kann ich mir felbst nicht rathen.

## Vierter Anftritt.

Phabra. Denone. Thefeus. Sippolyt. Theramen.

Chefeus.

Das Glud ift mit mir ausgeföhnt, Gemahlin! Es führt in beine Arme -

Phadra. Thefeus, halt!

Entweihe nicht die zärtlichen Sefühle! Nicht mehr verdien' ich diese Liebeszeichen. Du bist beschimpft. Das neid'sche Gluck verschonte, Seithem du fern warft, beine Gattin nicht. Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn, Und gehe, mich auf ewig zu verbergen.

(Gebt ab mit Denonen.)

## Sunfter Auftritt.

#### Thefeus. Dippolpt. Theramen.

Chefeus. Wie? Welch ein feltsamer Empfang? — Rein Sohn? Kippolyt.

Phabra mag das Geheimniß dir erklaren. Doch wenn mein Flehn was über dich vermag, Erlaub', o herr, daß ich fle nicht mehr sehe. Laß den erschrocknen hippolyt den Ort, Wo beine Gattin lebt, auf ewig meiden.

Chefeus.

Berlaffen willft bu mich, mein Sohn? Sippolpt.

Ich suchte

Sie nicht! bu brachteft fie an biefe Rufte! Du warft es felbft, o Berr, ber mir beim Scheiben Aricien und die Ronigin anvertraut, Ja mich zum Guter über fle beftellt. Bas aber konnte nun mich hier noch halten? Bu lange icon bat meine muß'ge Jugenb Sich an bem icheuen Wilbe nur versucht. Bar's nun nicht Beit, unwurb'ge Rube fliebenb, Mit eblerm Blute mein Gefchog zu farben? Roch batteft bu mein Alter nicht erreicht, Und manches Ungeheuer fühlte ichon Und mancher Rauber beines Armes Schwere. Des Uebermuthes Racher batteft bu Das Ufer zweier Meere ichon gefichert; Der Wanberer jog feine Strafe frei, Und Bercules, als er von bir vernahm, Sing an, bon feiner Arbeit auszurubn.

Doch ich, bes helben unberühmter Sohn, That es noch nicht einmal ber Mutter gleich! D gonne, baß mein Muth sich endlich zeige, Und wenn ein Ungeheuer dir entging, Daß ich's bestegt zu beinen Küßen lege; Wo nicht, durch einen ehrenvollen Tod Mich aller Welt als beinen Sohn bewähre.

Chefeus.

Bas muß ich feben? Welch ein Schredniß ift's, Das ringsum fich verbreitenb all bie Meinen Burud aus meiner Nabe fchredt? Rehr' ich So ungewünscht und fo gefürchtet wieber, Warum, ihr Gotter, erbracht ihr mein Befangniß? - 3ch hatte einen einz'gen Freund. Die Gattin Wollt' er bem herricher von Epirus rauben, Bon blinder Liebesmuth bethort. Ungern Bot ich zum fuhnen Frevel meinen Arm; Doch gurnend nahm ein Gott uns bie Befinnung. Dich überraschte wehrlos ber Thrann; Den Waffenbruber aber, meinen Freund, Birithous - o jammervoller Anblict! -Dugt' ich ben Tigern vorgeworfen febn, Die ber Thrann mit Menfchenblute nabrte. Dich felbft fclog er in eine finftre Gruft, Die, fcmarz und tief, ans Reich ber Schatten grangte. Seche Monbe hatt' ich hülflos hier geschmachtet, Da faben mich bie Götter gnabig an; Das Aug ber Guter mußt' ich zu betrugen; 3ch reinigte bie Welt von einem Feinb, Den eignen Tigern gab ich ihn gur Speife. Und jeso, ba ich froblich beimgekehrt, Und mas bie Gotter Theures mir gelaffen, Dit Bergensfreube ju umfaffen bente -Best, ba bie Seele fich nach langem Durft Un bem ermunschten Unblid laben will -Ift mein Empfang Entfegen, Alles flieht mich, Entzieht fich meiner liebenben Umarmung, Ja, und ich felbft, von biefem Schreden anGestedt, ber von mir ausgeht, wünsche mich Zurud in meinen Kerker zu Epirus.

— Sprich! Phadra klagt, daß ich beleidigt seh. Wer verrieth mich? Warum bin ich nicht gerächet? Sat Griechenland, dem dieser Arm so oft Gedient, Zuslucht gegeben dem Verbrecher? Du gibst mir nichts zur Antwort. Solltest du's, Wein eigner Sohn, mit meinen Veinden halten?

— Ich geh' hinein. Zu lang bewahr' ich schon Den Zweisel, der mich niederdrückt. Auf einmal Will ich den Frevel und den Frevler kennen.
Von diesem Schrecken, den sie bliden läßt, Soll Bbadra endlich Rechenschaft mir geben.

(Gebt at.)

## Sechster Auftritt.

Sippolpt und Theramen.

Sippolpt. Bas wollte fie mit biefen Worten fagen, Die mich burchschauerten? Will fie vielleicht, Ein Raub jedwebes außerften Befühls, Sich felbft anflagen und fich felbft verberben? Bas wird ber Ronig fagen, große Gotter! Wie fcmer verfolgt bie Liebe biefes Saus! 3ch felbft, gang einer Leibenschaft gum Raube, Die er verbammt; wie hat mich Thefeus einft Befeben und wie findet er mich wieber? Dir trüben fcwarze Ahnungen ben Geift; Doch Unichulb bat ja Bofes nicht zu fürchten. - Gebn wir, ein gludlich Mittel auszufinnen, Bie wir bes Baters Liebe wieber weden, 36m eine Leibenschaft gestehn, bie er Berfolgen fann, boch nimmermehr erschüttern.

# Vierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

#### Thefeus. Denoue.

Chefeus.

Was hör' ich! Sötter! Solchen Angriff wagte Ein Rasender auf seines Vaters Ehre!
Wie hart verfolgst du mich, ergrimmtes Schicksal!
Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, was ich bin!
O wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe That! Verdammliches Erkühnen!
Und seiner wilden Lust genug zu thun,
Erlaubte sich der Freche gar Gewalt!
Erkannt hab' ich's, das Werkzeug seiner Wuth,
Dies Schwert, zu edlerm Dienst ihm umgehangen;
Nicht hielt ihn selbst die heil'ge Scheu des Bluts!
Und Phädra säumte noch, ihn anzuklagen,
Und Phädra schwieg und schonte des Verräthers.

Denone.

Des ungludsel'gen Baters schonte Phabra. Bom Angriff bieses Buthenben beschämt Und bieser frevelhaften Glut, die fie Schulblos entzündet, wollte Phabra sterben. Schon zudte fle die mörderische Sand, Das schöne Licht ber Augen auszulöschen; Da fiel ich ihr in ben erhobnen Arm,

3a, ich allein erhielt fie beiner Liebe. Und jest, o Berr, von ihrem großen Leiben, Bon beiner Furcht gerührt, entbedt' ich bir, 3ch that's nicht gern, bie Urfach' ihrer Thranen.

Chefeus.

Bie er vor mir erblagte, ber Berrather! Er fonnte mir nicht ohne Bittern nabn; 3d war erstaunt, wie wenig er fich freute! Sein froftiger Empfang erftidte ichnell Die frohe Ballung meiner Bartlichfeit. - Doch biefer Liebe frevelhafte Blut, D fprich, verrieth fle fich icon in Athen?

Denone.

Dent' an bie Rlagen meiner Ronigin, D Berr! Aus einer frevelhaften Liebe Entsprang ihr ganger Bag.

Chefeus. Und biefe Liebe Entflammte fich von neuem in Trozene? Denone.

Berr, Alles, mas gefcheben, fagt' ich bir! -Bu lang ließ ich bie Ronigin allein In ihrem Schmerz; erlaube, bag ich bich Berlaffe, Berr, und meiner Pflicht geborche.

(Denone gebt ab.)

## Bweiter Auftritt.

Thefeus. Sippolpt.

Chefeus. Da ift er! Götter! Dieser eble Anstand!

Welch Auge murbe nicht bavon getäuscht! Darf auf ber frechen Stirn bes Chebruchs Die heilige Majeftat ber Tugend leuchten? Bar' es nicht billig, bag ber Schalf im herzen Durch außre Zeichen fich verfundete? Aippolyt.

herr, barf ich fragen, welche buffre Bolfe Dein königliches Angeficht umschattet? Darfft bu es beinem Sohne nicht vertrau'n?

Chefeus.

Darfft bu, Berrather, mir pors Auge treten? Ungeheuer, bas ber Blit zu lang verschont! Unreiner Ueberreft bes Raubgegüchts, Bon bem mein tapfrer Arm bie Belt befreite! Rachbem fich beine frevelhafte Glut Bis zu bes Batere Bette felbft vermogen, Beigft bu mir frech noch bein verhaßtes Baupt? Bier an bem Ort, ber beine Schanbe fab, Darfft bu bich zeigen, und bu wenbeft bich Nicht fremben fernen himmelsftrichen gu, Bo meines Namens Schall nie hingebrungen? Entflieb, Berrather! Reize nicht ben Grimm, Den ich mit Dub bezwinge - Schwer genug Bug' ich bafur mit ew'ger Schmach, bag ich So frevelhaftem Sohn bas Leben gab; Nicht auch bein Tob foll mein Gebächtniß fchanben Und fcmargen meiner Thaten Glang - Entflieh! Und willft bu nicht, bag eine fchnelle Rache Dich ben Frevlern, bie ich ftrafte, beigefelle, Bib Acht, bag bich bas himmlische Geftirn, Das uns erleuchtet, ben bermegnen Sug Die mehr in biefe Begend feten febe! Entfliebe, fag' ich, ohne Wiebertehr! Reiß bich von bannen! Fort und reinige Bom Grauel beines Anblide meine Staaten! - Und bu, Deptun, wenn je mein Urm bein Ufer Von Raubgefindel fauberte, gebent, Wie bu mir einft zu meiner Thaten Lohn Belobt, mein erftes Bunfchen gu erhören! Micht in bem Drang ber langen Rerfernoth

Erfleht' ich bein unsterbliches Bermögen; Ich geizte mit bem Wort, bas bu mir gabst; Der bringenderen Noth spart' ich bich auf. Jest fleh' ich bich, Erschütterer ber Erbe, Rach' einen Bater, ber verrathen ist! Sin geb' ich biesen Frevler beinem Born. Erstick' in seinem Blut sein frech Gelüsten! An beinem Grimm lag beine Gulb mich kennen!

Sippolpt.

Phabra verklagt mich einer strafbar'n Liebe! Dies Uebermaß bes Grauls schlägt mich zu Boben. So viele Schläge, unvorgesehn, auf Einmal, Berschmettern mich und rauben mir die Sprache!

Chefeus.

Berräther, dachtest bu, es werde Bhabra In seiges Schweigen beine Schuld begraben, So mußtest bu beim Fliehen nicht das Schwert, Das dich verdammt, in ihren Händen lassen. Du mußtest, beinen Frevel ganz vollendend, Mit einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben.

hippolpt.

Dit Recht entruftet von fo fcmarger Luge, Sollt' ich bie Bahrheit bier vernehmen laffen; Doch, Berr, ich unterbrude ein Geheimniß, Das bich betrifft, aus Chrfurcht unterbrud' ich's. Du, billige bas Gefühl, bas mir ben Munb Berfchließt, und, ftatt bein Leiben felbft zu mehren, Brufe mein Leben! Dente, wer ich bin! Bor großen Freveln geben anbre ftets Borber; wer Einmal aus ben Schranken trat, Der fann gulett bas Beiligfte verlegen. Wie bie Tugenb, bat bas Lafter feine Grabe; Die fah man noch unschulb'ge Schuchternheit Bu wilber Frechheit ploglich übergebn. Gin Tag macht feinen Morber, feinen Schanber Des Bluts aus einem tugenbhaften Dann. Un einer Belbin feuicher Bruft genabrt, Sab' ich ben reinen Urfprung nicht verläugnet;

Aus ihrem Arm hat Bittheus mich empfangen, Der fromm vor allen Menschen ward geachtet; Ich möchte mich nicht selbst zu rühmlich schilbern; Doch, ist mir ein'ge Augend zugesallen, So bent' ich, Herr, ber Abscheu eben war's Bor diesen Gräueln, deren man mich zeiht, Was ich von je am lautesten bekannt. Den Ruf hat hippolyt bei allen Griechen! Selbst bis zur Rohhelt trieb ich diese Augend; Man kennt die Harte meines strengen Sinns; Micht reiner ist das Licht als meine Seele, Und ein strasbares Veuer sollt' ich nähren?

Chefeus.

Ja, eben bieser Stolz, o Schändlicher, Spricht bir bas Urtheil. Deines Weiberhaffes Berhafte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phabra rührte bein verkehrtes Gerz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe.

Hippolyt.

Nein, nein, mein Bater, biefes Gerz — nicht länger Berberg' ich bir's — nicht fühllos war bies Gerz Für keusche Liebe! Hier zu beinen Füßen Bekenn' ich meine wahre Schulb — Ich liebe, Mein Bater, liebe gegen bein Berbot! Aricia hat meinen Schwur; — sie ist's, Ballantes Lochter, die mein herz bestegte. Sie bet' ich an, nur sie, wie sehr ich auch, herr, bein Gebot verleze, kann ich lieben.

### Chefeus.

Du liebst fie! — Rein, ber Kunftgriff taufcht mich nicht. Du gibst bich strafbar, um bich rein zu waschen.

### Sippolpt.

herr, feit feche Monben meib' ich — lieb' ich fie! Ich kam mit Zittern, bies Geständniß bir Bu thun —

(Da Thefeus fich mit Unwillen abmendet.)

Weh mir! Rann nichts bich überzeugen? Durch welche grafliche Betheurungen

Soll ich bein Herz beruhigen — So möge Der himmel mich, so mögen mich die Götter —

Chefeus.

Mit Meineib hilft fich jeder Bofewicht. Gor' auf! Gor' auf, mit eitelm Wortgeprang Mir beine Seucheltugend vorzurühmen!

Sippolpt.

Erheuchelt icheint fie bir. Phabra erzeigt mir In ihrem Gergen mehr Gerechtigfeit.

Chefeus.

Schamloser, beine Frechheit geht zu weit!

Sippolyt.

Wie lang foll ich verbannt fenn und mobin? Chefeus.

Und gingst bu weiter als bis herculs Saulen, Roch glaubt' ich bem Berrather mich zu nah.

Sippolpt.

Beladen mit fo gräßlichem Berbacht, Bo find' ich Freunde, die mir Mitleid schenken, Benn mich ein Bater von fich ftogt?

Chefeus.

Geh bin!

Seh, suche bir Freunde, die ben Chbruch ehren, Blutschande loben, schändliche, pflichtlose Berrather ohne Schamgefühl und Chre, Werth, einen Schändlichen, wie du, zu schügen!

Sippolpt.

Du sprichst mir immerfort von Chebruch, Bon — doch ich schweige. Aber Phädra stammt Bon einer Mutter — Phädra ist erzeugt Aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter Mit folchen Gräueln ist, als meines!

Thefeus.

Þa!

So weit barf beine Frechheit fich vergeffen Mir in bas Angeficht? Bum Lettenmal!

Aus meinen Augen! Geh hinaus, Berrather! Erwarte nicht, bag ich in Bornesmuth Dich mit Gewalt von hinnen reißen laffe!
(Dippolit gebt ab.)

## Britter Auftritt.

#### Chefeus allein.

Seh, Clenber! Du gehft in bein Berberben!
Denn bei bem Fluß, ben selbst die Götter scheuen,
Gab mir Neptun sein Wort und halt's. Dir folgt
Ein Rachedamon, bem du nicht entrinnst.

— Ich liebte dich, und fühle zum voraus
Wein herz bewegt, wie schwer du mich auch franktest.
Doch zu gerechte Ursach gabst du mir,
Dich zu verdammen — Nein gewiß, nie ward
Ein Bater mehr beleibigt — Große Götter,
Ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drückt!
Ronnt' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

## Vierter Auftritt.

Bhabra. Thefeus.

### Phädra.

Ich komm', v herr, von Schreden hergetrieben, Die Stimme beines Borns brang in mein Ohr; Der Drohung, fürcht' ich, folgte rasch die That. D wenn's noch Zeit ist, schone beines Bluts! Ich sich brum — Erspare mir ben Gräuel, Daß es um Rache schreie wider mich. D gib mich nicht bem ew'gen Schmerz zum Raub, Daß ich ben Sohn durch Vaters hand gemordet!

Chefeus.

Rein, Phabra, meine Sand bestedte fich Mit meinem Blute nicht! Dennoch ift mir Der Fredler nicht entwischt. Mit seiner Rache Wird eine Götterhand beschäftigt sehn. Neptun ift mir fie schulbig. Sen gewiß: Du wirst gerächt!

Phädra.

Neptun ist sie dir schuldig! Bas? Hättest du den Gott in beinem Born — Chefeus.

Wie? Fürchtest bu, baß mich ber Gott erhöre? D theile vielmehr mein gerechtes Flehn!
In aller Schwärze zeig mir seine Schuld!
Erhitze meinen allzuträgen Jorn!
Du kennest seine Frevel noch nicht alle.
Der Wüthende, er wagt's noch, dich zu schmähn;
Dein Mund sen voll Betrugs. Aricia habe
Sein herz und seine Treu'. Er liebe sie.

Phädra.

Was?

Chefeus.

Er behauptet's mir ins Angesicht! Doch solchen Kunftgriff weiß ich zu verachten. Schaff' uns, Neptun, nur schnell Gerechtigkeit! Ich gebe felbft, in feinem Tempel ihn An fein unfterblich Gotterwort zu mahnen.

(Er gebt ab.)

# Sünfter Anftritt.

Phädra allein.

Er geht — Welch eine Rede traf mein Dhr! Welch kaum ersticktes Feuer zündet sich Aufs neu in meinem herzen an! D Schlag

Des Donners, ber mich trifft! Unfel'ge Nachricht! 3ch flog hieber, gang Gifer, feinen Gobn Bu retten; mit Gewalt entriß ich mich Den Armen ber erschrockenen Denone; Die Stimme bes Gewiffens wollte flegen; Ber weiß, wohin bie Reue mich geführt! Bielleicht ging ich fo weit, mich anzuklagen. Bielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, Entwischte mir bie fürchterliche Wahrheit. - Gefühl hat Sippolpt und feins für mich! Aricia hat fein Berg und feine Schwure! Ihr Götter, ba ber Unbankbare fich . Mir gegenüber mit bem ftolgen Blid, Mit biefer ftrengen Stirn bewaffnete, Da glaubt' ich ihn ber Liebe gang verschloffen, Gleich unempfindlich fur mein gang Geschlecht, Und eine Andre boch wußt' ihn gu ruhren! Bor feinem Stolz fand eine Unbre Gnabe! Bielleicht hat er ein leicht zu ruhrend Berg; Rur ich bin feinen Augen unerträglich! Und ich bemube mich, ihn zu vertheibigen!

## Sechster Anftritt.

Phädra. Denone.

Phädra. O weißt bu, was ich jest vernahm, Denone? Genone.

Nein, aber zitternd komm' ich her; ich will's Nicht läugnen. Mich erschreckte der Entschluß, Der dich herausgeführt. Ich fürchtete, Du möchtest dich in blindem Eifer selbst Berrathen. Phädra.

Ach, wer hatt's geglaubt, Denone! Man liebte eine Anbre!

**O**enone. Wie? Was fagst bu? **P**hädra.

Sippolyt liebt! Ich fann nicht baran zweifeln. Ia, biefer scheue Wilbe, ben bie Ehrsurcht Beleidigte, ber Liebe zärtlich Flehn Berscheuchte, bem ich niemals ohne Furcht Genaht, ber wilbe Tiger ift gebändigt, Aricia fand ben Weg zu feinem Herzen.

Ψεπι

Aricia!

Phädra.

D nie gefühlter Schmerg! Bu welcher neuen Dual fpart' ich mich auf! Bas ich erlitten bis auf biefen Tag, Die Furcht, die Angst, die Rasereien alle Der Leibenschaft, ber Wahnfinn meiner Liebe, Des innern Borwurfs grauenvolle Bein, Die Rrantung felbft, bie unerträgliche, Berfchmaht zu febn, es war ein Anfang nur Der Folterqualen, bie mich jest gerreißen. Sie lieben fich! Durch welches Baubers Macht Bermochten fle's, mein Auge fo zu taufchen? Wie fahn fie fich? Seit mann? An welchem Ort? Du wußtest brum; wie ließest bu's geschebn, Und gabft mir feinen Bint von ihrer Liebe? Sab man fle oft fich fprechen und fich fuchen? Der bunkle Wald verbarg fie? - Webe mir! Sie fonnten fich in voller Freiheit febn; Der himmel billigte ibr foulblos Lieben; Sie folgten obne Bormurf, obne Furcht Dem fanften Bug ber Bergen. Bell und beiter Bing jebes Tages Sonne für fie auf! Und ich, ber traur'ge Auswurf ber Natur, Berbarg mich bor bem Licht; ber einz'ge Gott,

Dem ich zu rufen wagte, war ber Tob.
Ihn sah ich schon mit schnellen Schritten nahn;
Mit Thränen nährt' ich mich, mit bitterm Gram,
Und selbst in meinen Thränen durft' ich nicht
Nach herzenswunsche mich ersättigen!
Bom Blick der Neugier allzu scharf bewacht,
Genoß ich zitternd diese traur'ge Lust;
Ja, oft mußt' ich sie gänzlich mir versagen,
Und unter heitrer Stirn den Gram verbergen.

Denone.

Was hoffen ste für Frucht von ihrer Liebe? Sie werden nie sich wiedersehn!

Phädra.

Sie werben

Sich ewig lieben! Jett, indem ich rebe, Berlachen fie, o tödtender Gedanke!
Den ganzen Wahnstnn meiner Liebeswuth!
Umsonst verbannt man ihn; sie schwören sich's Mit tausend Schwüren, nie sich zu verlassen.
Nein, ich ertrag's nicht, dieses Glück zu sehn, Denone, das mir hohn spricht — habe Mitleid Mit meiner eifersücht'gen Wuth! Aricia Muß fallen! Man muß den alten haß des Königs Erregen wider dies verhaßte Blut!
Nicht leicht soll ihre Strass sehn; die Schwester hat schwerer sich vergangen als die Brüder.
In meiner Eifersucht, in meiner Wuth Erseh' ich's von dem König!

(Bie fie geben will, balt fie ploplich an und befinnt fich.) Bas will ich thun?

Wo reißt die Buth mich hin? Ich eifersüchtig! Und Thefeus ift's, ben ich erflehen will! Mein Gatte lebt und mich burchrast noch Liebe! Für wen? Um welches Gerz wag' ich zu buhlen? Es fträubt mir grausend jedes Haar empor; Das Maß bes Gräßlichen hab' ich vollendet. Blutschande athm' ich und Betrug zugleich; Ins Blut der Unschuld will ich, racheglühend, Die Mörberbanbe tauchen - Und ich lebe! 3ch Elenbe! Und ich ertrag' es noch, Bu biefer beil'gen Sonne aufzublicen', Bon ber ich meinen reinen Uribrung gog. Den Bater und ben Oberberrn ber Gotter Sab' ich jum Ahnberrn; ber Olompus ift, Der gange Beltfreis voll von meinen Ubnen. Wo mich verbergen? Flieh' ich in die Nacht Des Tobtenreichs binunter? Bebe- mir! Dort balt mein Bater bes Gefchices Urne, Das Loos gab fle in feine ftrenge Sanb. Der Tobten bleiche Schagren richtet Dinos. Wie wird fein ernfter Schatte fich entfegen, Wenn feine Tochter vor ibn tritt, gezwungen, Bu Freveln fich, ju Graueln ju befennen, Davon man felbst im Abgrund nie vernahm! Bas wirft bu, Bater, ju ber gräßlichen Begegnung fagen? Ach, ich febe fcon Die Schredensurne beiner Sand entfallen; 3ch febe bich, auf neue Qualen finnenb, Gin Benter werben beines eignen Bluts. Bergib mir! Gin ergurnter Gott verberbte Dein ganges Saus; ber Wahnfinn beiner Tochter Ift feiner Rache fürchterliches Werf! Ad. von ber ichweren Schuld, Die mich beflectt, Bat biefes traur'ge Berg nie Frucht geerntet! Ein Raub bes Unglude bis zum letten Sauch, End' ich in Martern ein geguältes Leben.

Denone.

Berbanne endlich boch ben leeren Schrecken, Gebieterin! Sieh ein verzeihliches Bergehn mit andern Augen an! Du liebst! Run ja! Man kann nicht wider sein Geschick. Du warst durch eines Zaubers Macht verführt; Ift dies denn ein so nie erhörtes Wunder? Bist du die Erste, die der Liebe Macht Empfindet? Schwache Menschen sind wir alle; Sterblich geboren, darfit du sterblich fehlen.

Ein altes Joch ift's, unter bem bu leibeft! Die Götter felbft, die himmlischen bort oben, Die auf die Fredler ihren Donner schleubern, Sie brannten manchmal von verbotner Glut.

Dhädra. Bas bor' ich? Belchen Rath barfft bu mir geben? So willft bu mich benn gang im Grund vergiften, Unfel'ge! Sieh, fo haft bu mich verberbt! Dem Leben, bas ich flob, gabft bu mich wieber; Dein Fleben ließ mich meine Pflicht vergeffen: Ich flobe hippolyt; bu triebst mich, ihn zu fehn. Wer trug bir auf, bie Unschulb feines Lebens Mit schändlicher Beschuldigung zu schmarzen? Sie wird vielleicht fein Tob, und in Erfüllung Gebt feines Baters morberifcher Fluch. - 3d will bich nicht mehr boren. Fabre bin, Fluchwürdige Verführerin! Mich felbst Lag forgen für mein jammervolles Loos! Dog' bir's ber himmel lobnen nach Berbienft, Und beine Strafe ein Entfegen febn Rur Alle, Die mit icanblicher Beichäftigfeit, Bie bu, ben Schwächen ibrer Fürften bienen, Une noch hinftogen, wo bas Berg icon treibt, Und une ben Weg bee Frevels eben machen! Bermorfne Schmeichler, bie ber himmel uns

(Sie geht ab.)

Denone (allein).

Geopfert hab' ich Alles, Alles hab' ich Gethan, um ihr zu bienen! Große Götter! Das ift mein Lohn! Mir wirb, was ich verdiene.

In feinem Born zu Freunden hat gegeben!

# Fünfter Aufzug.

### Erfter Anftritt.

Sippolpt. Aricia. 38mene.

Aricia.

Du schweigst in dieser außersten Gefahr? Du lässest einen Bater, ber. dich liebt, In seinem Wahn! O wenn dich meine Thränen Nicht rühren, Grausamer! wenn du so leicht Dich drein ergibst, mich ewig zu verlieren, Geh hin, verlaß mich, trenne dich von mir, Doch sichre wenigstens zuvor dein Leben! Bertheidige deine Ehre! Reinige dich Bon einem schändlichen Berdacht! Erzwing's Bon beinem Bater, seinen blut'gen Wunsch Zu widerrusen! Noch ist's Zeit. Warum Das Feld frei lassen beiner blut'gen Feindin?

Aippolpt.
Hab' ich's nicht
Gethan? Sollt' ich die Schande seines Bettes
Enthüllen ohne Schonung, und die Stirn
Des Baters mit unwürd'ger Röthe färben?
Du allein durchdrangst das gräßliche Geheimniß;
Dir und den Göttern nur kann ich mich öffnen.
Dir konnt' ich nicht verbergen, was ich gern

Mir felbft verbarg - Urtheil', ob ich bich liebe! Beboch bebente, unter welchem Siegel 3ch bir's vertraut! Bergig, wenn's möglich ift, Bas ich gefagt, und beine reinen Lippen Beflede nie bie gräßliche Beschichte! Laff' uns ber Götter Billigfeit vertrauen; Ihr eigner Bortheil ift's, mir Recht zu ichaffen, Und früher ober fpater, fen gemiß, Wird Phabra fcmachvoll ihr Gebrechen buffen. Bierin allein leg' ich bir Schonung auf; Frei folg' ich meinem Born in allem Anbern. Berlag bie Rnechtschaft, unter ber bu feufzeft! Wag's, mir zu folgen! theile meine Flucht! Entreig bich biefem ungludfel'gen Ort, Bo bie Unschuld eine schwere Giftluft athmet! Jest, ba mein Unfall allgemeinen Schreden Berbreitet, fannft bu unbemerft entfommen. Die Mittel geb' ich bir gur Flucht; bu haft Bis fest noch feine Bachter als bie meinen. Uns fteben machtige Beschüter bei, Argos und Sparta reichen uns ben Arm; Romm! Bieten wir fur unfre gute Sache Die Bulfe beiner, meiner Freunde auf! Ertragen wir es nicht, bag Phabra fich Bereichre mit ben Trummern unfere Glude, Aus unferm Erb' uns treibe, bich und mich, Und ihren Sohn mit unferm Raube fcmude! Romm, eilen wir! Der Augenblid ift gunftig. - Bas fürchteft bu? Du icheinft bich zu bebenten. Dein Bortheil ja macht einzig mich fo fuhn, Und lauter Gis bift bu, ba ich voll Glut? Du fürchteft, bich bem Flüchtling ju gefellen? Aricia.

D schönes Loos, mich so verbannt zu sehn! Geknüpft an bein Geschick, wie selig froh Wollt' ich von aller Welt vergeffen leben! Doch ba so schönes Band uns nicht vereint, Erlaubt's bie Ehre mir, mit bir zu fliehn? Aus beines Baters Macht kann ich mich wohl Befrei'n, der strengsten Ehre unbeschabet: Das heißt sich lieben Freunden nicht entreißen; Flucht ist erlaubt, wenn man Tyrannen flieht. Doch, herr — bu liebst mich — Furcht für meine Ehre — Kippolyt.

Rein, nein, zu beilig ift mir beine Chre! Mit eblerem Entschluffe fam ich ber. Flieh beinen Feind und folge beinem Gatten! Frei macht une unfer Unglud, wir find Niemanbe, Frei fonnen wir jest Berg und Band verfchenten, Die Fadeln finb's nicht, bie ben Symen weihen. Unfern bem Thor Trozens, bei jenen Grabern, Wo meiner Ahnherrn alte Male finb, Stellt fich ein Tempel bar, furchtbar bem Meineib. Dier magt man feinen falfchen Schwur zu thun, Denn fcnell auf bas Berbrechen folgt bie Rache; Das Graun bes unvermeiblichen Gefchicks Balt unter fürchterlichem Baum bie Luge. Dort laff une bingebn und ben beil'gen Bund Der em'gen Liebe feierlich geloben! Den Gott, ber bort verehrt wird, nehmen wir Bum Beugen; beibe fleben wir ihn an, Dag er an Baters Statt uns moge febn! Die beiligften Gottheiten ruf' ich an, Die feusche Diane, bie erhabne Juno, Sie alle, bie mein liebend Berg erfannt, Sie ruf' ich an zu meines Schwures Burgen! Aricia.

Der König fommt. O fliehe eilends, fliehe! Um meine Flucht zu bergen, weil' ich noch. Geh, geh, und laß mir einen treuen Freund, Der meinen bangen Schritt zu bir geleite.

(Sippoint geht ab.)

# Bweiter Auftritt.

#### Thefeus. Aricia. Ismene.

Chefeus (im Gintreten für fich).

Ihr Gotter, ichafft mir Licht in meinem Zweifel! Dedt mir bie Bahrbeit auf, Die ich bier juche!

Aricia (ju 38menen).

Balt' Alles zu ber Flucht bereit, Ismene!

(Ismene geht ab.)

## Dritter Auftritt.

Thefeus. Aricia.

Chefeus.

Du entfarbft bich, Ronigin? Du icheinft erichroden! Was wollte hippolyt an biefem Ort?
Aricia.

Er fagte mir ein ewig Lebewohl.

Chefeus.

Du wußtest dieses stolze Gerz zu rühren, Und deine Schönheit lehrte ihn die Liebe.

Aricia.

Wahr ift's, o herr! ben ungerechten haß hat er von seinem Bater nicht geerbt, hat mich nicht als Berbrecherin behandelt.

Chefeus.

Ja, ja, ich weiß. Er schwur dir ew'ge Liebe; Doch baue nicht auf dieses falsche Herz! Auch Andern schwur er eben bas.

Aricia.

Er that es?

Chefeus.

Du hatteft ihn beständ'ger machen follen! Bie ertrugft bu biefe grafliche Gemeinschaft?

Aricia.

Und wie erträgst du, daß die gräßliche Beschuldigung das schönste Leben schmäht? Kennst du sein Herz so wenig? Rannst du Schuld Bon Unschuld benn so gar nicht unterscheiden? Muß ein verhaßter Nebel beinem Aug Allein die hohe Reinigkeit verbergen, Die hell in Aller Augen strahlt? Du hast Bu lang ihn falschen Bungen preisgegeben. Geh' in dich, Herr! Bereue, widerruse Die blut'gen Wünsche! Fürchte, daß der himmel So sehr dich hasse, um sie zu gewähren! Oft nimmt er unser Opfer an im Born, Und straft durch seine Gaben unser Frevel.

Chefeus.

Nein, nein, umsonst bedeckt du sein Bergehn! Dich blendet Liebe zu dem Undankbaren. Ich halte mich an zuverlässige Zeugen, Ich habe wahre Thränen sließen sehn.

Aricia.

Gib Acht, o Herr! Unzähl'ge Ungeheuer Bertilgte beine tapfre hand, boch Alles Ift nicht vertilgt, und leben ließest du Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir fortzufahren. Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig; Ich wurd' ihm weh thun, wenn ich endete. Nacheifr' ich seiner edeln Scham und slieh' Aus beinen Augen, um nicht mehr zu sagen.

(Ste geht ab.)

## Vierter Auftritt.

Chefeus allein.

Was kann ste meinen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet? Will man mich hintergehn? Verstehn sich beide Zusammen, mich zu ängstigen? — Doch ich selbst? Trot meines schweren Bornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiefsten Seele? Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Zum zweitenmal laßt uns Denonen fragen; Den ganzen Frevel will ich hell durchschauen.

Denone komme vor mich und allein!

## Sünfter Auftritt.

Thefeus. Banope.

Panope.

Ich weiß nicht, herr, worauf die Fürstin finnt, Doch ihre Schwermuth läßt mich Alles fürchten. In ihren Zügen malt sich die Verzweiflung, Und Todesblässe beckt ihr Angesicht.
Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Verstieß, ins tiefe Meer hinabgestürzt.
Man weiß den Grund nicht der Verzweiflungsthat; Vor unserm Aug verschlangen sie die Wellen.

Chefeus.

Was hör' ich!

Danope.

Ihr Tob hat Phabra nicht beruhigt, Ja, steigend immer mehrt fich ihre Angst. Balb fturzt fie fich im heftigen Gefühl Aricia.

Und wie erträgst du, daß die gräßliche Beschulbigung das schönste Leben schmäht? Kennst du sein Herz so wenig? Kannst du Schuld Bon Unschuld benn so gar nicht unterscheiden? Muß ein verhaßter Nebel beinem Aug Allein die hohe Reinigkeit verbergen, Die hell in Aller Augen strahlt? Du hast Bu lang ihn falschen Bungen preisgegeben. Geh' in dich, Herr! Bereue, widerruse Die blut'gen Bunsche! Fürchte, daß der himmel So sehr dich hasse, um sie zu gewähren! Oft nimmt er unser Opfer an im Born, Und straft durch seine Gaben unser Frevel.

Chefeus.

Nein, nein, umsonst bedeckst du sein Vergehn! Dich blendet Liebe zu dem Undankbaren. Ich halte mich an zuverlässige Zeugen, Ich habe wahre Thränen sließen sehn.

Aricia.

Gib Acht, o Herr! Unzähl'ge Ungeheuer Bertilgte beine tapfre Hand, boch Alles Ift nicht vertilgt, und leben ließest bu Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir fortzufahren. Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig; Ich würd' ihm weh thun, wenn ich endete. Nacheifr' ich seiner edeln Scham und slieh' Aus beinen Augen, um nicht mehr zu sagen.

(Sie geht ab.)

# Vierter Anftritt.

Chefeus allein.

Was kann sie meinen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet? Will man mich hintergehn? Verstehn sich beide Zusammen, mich zu ängstigen? — Doch ich selbst? Trot meines schweren Bornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiefsten Seele? Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Zum zweitenmal laßt uns Denonen fragen; Den ganzen Frevel will ich hell durchschauen.

Denone komme vor mich und allein!

## Sünfter Anftritt.

Thefeus. Panope.

Panope.

Ich weiß nicht, herr, worauf die Fürstin sinnt, Doch ihre Schwermuth läßt mich Alles fürchten. In ihren Zügen malt sich die Berzweiflung, Und Todesblässe bedt ihr Angesicht.
Schon hat Denone sich, die sie mit Schmack Berstieß, ins tiese Meer hinabgestürzt.
Man weiß den Grund nicht der Verzweiflungsthat; Vor unserm Aug verschlangen sie die Wellen.

Was hör' ich!

Panope.

Ihr Tob hat Bhabra nicht beruhigt, Ja, steigend immer mehrt fich ihre Angst. Balb fturzt fle fich im heftigen Gefühl Auf ihre Kinder, babet fie in Thranen, Als bracht' es Lindrung ihrem großen Schmerz, Und plöglich ftößt fie fie mit Grauen weit Bon fich, bas herz ber Mutter ganz verläugnend. Sie schweift umber mit ungewissem Schritt, Ihr irrer Blick scheint uns nicht mehr zu kennen; Dreimal hat fie geschrieben, breimal wieder Den Brief zerriffen, ihre Meinung andernd. D eile, fie zu sehen! fie zu retten!

Chefeus.

Denone todt und Bhabra ftirbt! Ihr Götter!

— Ruft meinen Sohn zuruck! Er komme, spreche, Bertheid'ge fich! Ich will ihn hören! Eilt!

(Panove gebt ab.)

D nicht zu rasch, Neptun, erzeige mir Den blut'gen Dienst! Magst bu mich lieber nie erhören! Zu viel vielleicht vertraut' ich falschen Zeugen; Zu rasch hab' ich bie Sand zu bir erhoben! Weh mir! Berzweiflung hatt' ich mir ersteht!

## Sechster Auftritt.

Thefeus. Theramen.

Chefeus.

Bift du es, Theramen? Wo bleibt mein Sohn? Dir hab' ich ihn als zartes Kind vertraut! Doch was bedeuten biese Thranen, sprich, Die ich bich weinen seh'? — Was macht mein Sohn? Theramen.

O allzu fpate, überfluff ge Sorgfalt! Fruchtlose Baterliebe! Hippolyt
— Ift nicht mehr!

Cheseus.

Götter!

Cheramen. Sterben fab ich ibn, Den holbesten ber Sterblichen und auch Den minber Schulbigften, ich barf es fagen.

### Chefens.

Mein Sohn ift tobt! Weh mir! Jegt, ba ich ihm Die Arme öffnen will, beschleunigen Die Götter ungeduldig sein Verderben! Welch Ungluck hat ihn, welcher Bliz entrafft?

#### Cheramen.

Raum faben wir Trogene hinter une, Er war auf feinem Wagen, um ibn ber Still, wie er felbft, bie traurenben Begleiter. Tief in fich felbft gefehrt folgt' er ber Strafe, Die nach Mycena führt, Die ichlaffen Bugel Nachläffig feinen Pferden überlaffend. Die ftolgen Thiere, bie man feinem Rufe Mit ebler bite fonft geborchen fab, Sie ichienen jest, ftarr blidend und bas Saupt Befentt, in feine Schwermuth einzuftimmen. Ploglich zerriß ein schredenvoller Schrei, Der aus bem Meer aufflieg, ber Lufte Stille, Und ichmer aufseufzend aus ber Erbe Schoof Antwortet eine fürchterliche Stimme Dem graufenvollen Schrei. Es trat uns allen Eistalt bis an bas Berg binan; aufhorchten Die Roffe, und es ftraubt' fich ihre Mahne. Indem erhebt fich aus ber fluffgen Ebne Mit großem Wallen boch ein Wafferberg, Die Woge naht fich, öffnet fich, und fpeit Bor unfern Augen, unter Fluten Schaums, Ein wuthend Unthier aus. Furchtbare Borner Bemaffnen feine breite Stirne; gang Bebeckt mit gelben Schuppen ift fein Leib; Gin grimm'ger Stier, ein wilber Drache ift's; In Schlangenwindungen frummt fich fein Rucken. Sein hohles Brüllen macht bas Ufer zittern, Das Scheusal fieht ber himmel mit Entseten, Auf bebt bie Erbe, weit verpeftet ift

Bon feinem Sauch bie Luft, bie Boge felbft, Die es heran trug, fpringt gurud mit Graufen.

Alles entfliebt, und fucht, mil Gegenwehr Umfonft, im nachften Tempel fich zu retten. Rur Sippolyt, ein murb'ger Belbenfobn, Balt feine Pferbe an, faßt fein Beichof, Bielt auf bas Unthier, unb, aus fichrer Sanb Den macht'gen Wurffvieß ichleubernb, ichlagt er ibm Tief in ben Beichen eine weite Bunbe. Auf fpringt bas Ungethum por Buth und Schmerz, Sturgt por ben Bferben brullenb bin, malgt fich, Und gahnt fie an mit weitem flammenben Rachen, Der Rauch und Blut und Reuer auf fie fveit. Sie rennen icheu bavon, nicht mehr bem Ruf Der Stimme, nicht bem Bugel mehr gebordenb. Umfonft ftrengt fich ber Führer an; fle rothen Dit blut'gem Beifer bas Bebig; man will Sogar in biefer ichrecklichen Bermirrung Einen Gott gefeben baben, ber ben Stachel In ihre faubbebedten Lenben fchlug. Quer burch die Felfen reißt die Furcht fie bin, Die Achfe fracht, fie bricht; bein fühner Gohn Sieht feinen Wagen morfch in Studen fliegen, Er felbft fturgt und verwirrt fich in ben Bugeln. - D herr, verzeibe meinen Schmerz! Bas ich Jest fab, wird em'ge Thranen mir entloden. 3ch fabe beinen helbenmuth'gen Gobn, Sah ihn geschleift, o Berr, von diefen Roffen, Die er gefüttert mit ber eignen Banb. Er will fie fteben machen; feine Stimme Erichrectt fie nur; fle rennen um fo mebr. Balb ift fein ganger Leib nur eine Bunbe. Die Ebne hallt von unferm Rlaggefdrei; Ihr muthend Ungeftum läßt endlich nach, Sie halten ftill, unfern ben alten Grabern, Bo feine königlichen Abnen rubn. 3ch eile feufgend bin, bie Unbern folgen, Der Spur nachgebent feines ebeln Bluts;

Die Relfen find bavon gefarbt; es tragen Die Dornen feiner Baare blut'gen Raub. 3d lange bei ibm an, ruf ibn mit Damen; Er ftredt mir feine Band entgegen, öffnet Ein fterbend Aug', und schlieft es alsbald wieber: "Der himmel," fpricht er, "entreißt mir mit Bewalt "Ein fculblos Leben. D, wenn ich babin, "Nimm, theurer Freund, ber gang verlaffenen "Aricia bich an! — Und kommt bereinst "Dein Bater gur Erfenntniß, jammert er "Um seinen fälschlich angeklagten Sobn, "Sag' ibm, um meinen Schatten zu verfohnen, "Mög' er an ber Gefangnen gutig banbeln, "Ihr wiebergeben, mas - " Dier hauchte er Die Belbenfeele aus; in meinen Armen Blieb ein entftellter Leichnam nur gurud, Gin traurig Denfmal von ber Botter Born, Unfenntlich felbft für eines Baters Auge! Chefens.

D füße hoffnung, die ich felbft mir raubte! Mein Sohn! mein Sohn! Ihr unerweichten Götter, Mir habt ihr nur zu gut gedient! — Mein Leben Hab' ich bem ew'gen Jammer aufgespart!

Cheramen.

Aricia kam jest, entschlossen kam ste, Bor beinem Born zu fliehn, im Angesicht Der Götter ihn zum Gatten zu empfangen. Sie nähert sich, sie sieht bas Gras geröthet Und rauchend noch, sie sieht — sieht hippolyt — D welch ein Anblick für die Liebende! — Dahin gestreckt, gestaltlos, ohne Leben! Sie will noch jest an ihrem Unglück zweiseln; Ihr Aug' erkennt nicht mehr die theuern Jüge; Sie sieht ihn vor sich und sie sucht ihn noch. Doch als es endlich schrecklich sich erklärt, Da klagt ihr Schmerzensblick die Götter an, Und mit gebrochnem Seuszer, halb entseelt, Entsinkt sie bleich zu des Geliebten Küßen.

Ismene ist bei ihr und ruft sie weinend gum Leben, ach! zum Schmerz vielmehr, zurud. Und ich, bas Licht ber Sonne hassend, kam, Den letten Willen bieser Helbenseele Dir kund zu thun, o Gerr, und mich bes Amts, Das er mir sterbend auftrug, zu entladen.

— Doch hier erblict' ich seine blut'ge Feindin.

## Siebenter und letter Auftritt.

Thefeus. Phabra. Theramen. Panope.

### Chefeus.

Mun wohl, bu haft gefiegt, mein Sohn ift tobt. Ach, wie gerechten Grund hab' ich, zu fürchten! Belch graufamer Berbacht erhebt fich furchtbar In mir, und spricht ihn frei in meinem Bergen! Doch — er ift tobt! Unschuldig ober schuldig! Nimm bin bein Opfer! Freu bich feines Falls! 3ch will'ge brein, mich ewig zu betrugen! Du flagst ihn an, so feb er ein Berbrecher! Schon gnug ber Thranen fostet mir fein Tob; Nicht brauch' ich's, ein verhaftes Licht zu fuchen, Das meinem Schmerz ihn boch nicht wieber gibt, Bielleicht bas Dag nur meines Unglud's füllt. Lag mich, weit, weit von bir und biesem Ufer Das Schrectbilb flieben bes gerriffnen Sohns! Beraus fliehn mocht' ich aus ber gangen Welt, Um biefer Qual-Erinnrung zu entweichen. Bas mich umgibt, rudt mir mein Unrecht vor; Bur Strafe wirb mir jest mein großer Rame, Minber bekannt, verbarg' ich mich fo mehr; Die Bulb fogar ber Gotter muß ich haffen, Beweinen will ich ihre blut'ge Gunft, Mein eitles Flehn foll fie nicht mehr befturmen.

Was fie auch für mich thun, ihr traur'ger Eifer Ersest mir nie mehr, was er mir geraubt! Ohädra.

Es fey genug bes ungerechten Schweigens, Thefeus! Recht wiberfahre beinem Sohn! Er war nicht schulbig.

Chefeus.

O ich unglücksel'ger Bater! Weh mir, und auf bein Wort verdammt' ich ihn! Grausame, damit glaubst du dich entschulbigt? Phädra.

Die Beit ift foftbar. Thefeus, bore mich! 3ch felbft mar's, bie ein lafterhaftes Auge Muf beinen feuschen Sohn zu richten magte. Der himmel gunbete bie Ungludeflamme In meinem Bufen an - Bas nun gefchab, Bollführte bie verbammliche Denone. Sie fürchtete, bag Bippolyt, emport Bon meiner Schulb, fie bir entbecken mochte, Und eilte, Die Berratberin! weil ich Rur fcmach ihr wiberftanb, ihn anzuklagen. Sie hat fich felbft gerichtet, unb, verbannt Aus meinem Angeficht, im Schoof bes Meers Allzu gelinden Untergang gefunden. Mein Schicffal murbe langft ein fchneller Stahl Beenbigt haben; boch bann fchmachtete Rur unter ichimpflichem Berbacht bie Tugenb. Um meine Schulb bir reuenb zu geftehn, Bablt' ich ben langfameren Beg gum Grabe. Ein Gift flößt' ich in meine glubenden Abern, Das einft Mebea nach Athen gebracht; Schon fühl' ich es zu meinem Bergen fteigen, Dich faßt ein frember, nie gefühlter Froft. Schon feb' ich nur burch einer Bolfe Flor Den Simmel und bas Angeficht bes Gatten, Den meine Gegenwart entehrt. Der Tob Raubt meinem Aug bas Licht und gibt bem Tag, Den ich beflectte, feinen Glang gurud.

Panopt.

Ach Berr, fle ftirbt!

Chefeus.

D fturbe doch mit ihr Auch die Erinnerung so schwarzer That! Kommt, laßt uns nunmehr, da wir unser Unrecht, Ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unsre Thränen mischen! Kommt, seine theuren Reste zu umfassen, Und unsers Wunsches Wahnstnn abzubüßen! Wie er's verdiente, soll ihm Ehre werden, Und kann es seine aufgebrachten Manen Befänstigen, sie, die er liebte, nehm' ich Zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschulbet.

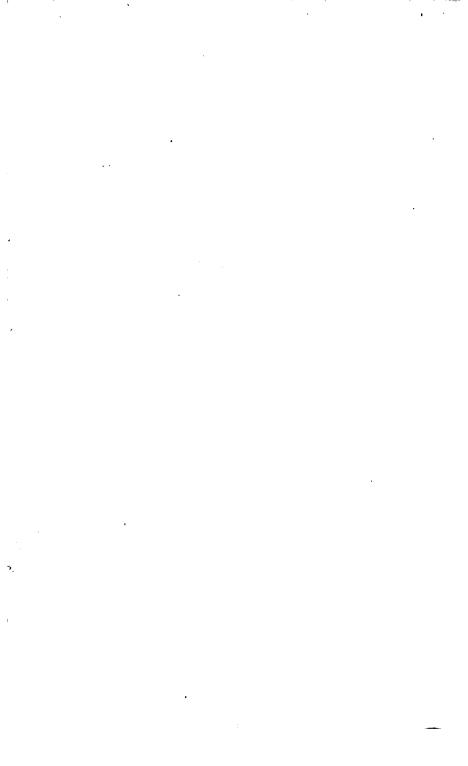

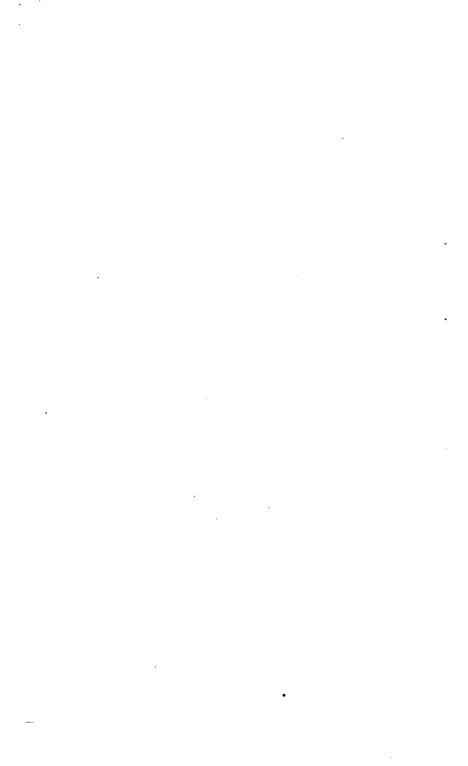

.

